







I6394m

# DEUTSCHE LITTERATURDENKMALE

DES 18. UND 19. JAHRHUNDERTS

IN NEUDRUCKEN HERAUSGEGEBEN VON BERNHARD SEUFFERT

\_\_\_28-

DIE

# MÄTRESSE

LUSTSPIEL

VON

K. G. LESSING



374 36

STUTTGART G. J. GÖSCHEN'SCHE VERLAGSHANDLUNG.

Pierer'sche Hofbuchdruckerei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

Karl Gotthelf Lessings dramatische Thätigkeit war nahezu vergessen, und wo man ihrer gedachte, begnügte man sich mit Wiederholung des Urteils, welches Gotthold Ephraim Lessing, der grosse Bruder unseres Karl Gotthelf, über die frühesten Dramen desselben gefällt Hiernach galt 'Der Wildfang' (zuerst erschienen Berlin 1769, dann umgearbeitet 1778 im I. Bande der 'Schauspiele'), welchem bei dieser Beurteilung der Preis zugefallen war, als das beste von seinen Dramen. Zwei spätere Lustspiele bespricht Gotthold Ephraim nur kurz und ohne Vergleich mit dem 'Wildfang'. Das letzte vollendete Drama des Bruders, 'Die Mätresse', welche erst 1780 im II. Bande der 'Schauspiele' erschien, fand er vor seinem Tode nicht mehr Zeit zu beurteilen. Die von mir verfasste Monographie 'Karl Gotthelf Lessing' (Berlin 1886) bemüht sich nun darzuthun, dass 'Die Mätresse' einen wesentlichen Fortschritt über die früheren Werke des Autors bekundet und geeignet ist, sein poetisches Schaffen in ein helleres Licht zu stellen, als es nach dem vorläufigen Urteile seines Bruders gerechtfertigt schien. Soweit Äusserungen vorliegen, hat man nunmehr das Hervorragen der 'Mätresse' anerkannt.

Die 'Schauspiele' von Karl Gotthelf Lessing, in denen dieses Drama ausschliesslich zum Abdruck gelangte, sind aber äusserst selten geworden: trotz vieler Nachfragen fand ich nur in der Königlichen Bibliothek zu Berlin und im Privatbesitze des Herrn Landgerichtsdirektor Karl Robert Lessing, eines Enkels von Karl Gotthelf, je ein Exemplar der Sammlung. Ein Neudruck der 'Mätresse' schien um so wünschenswerter, als das Lustspiel nicht nur wegen seiner Bedeutung im litterarischen Schaffen eines, wenn auch nicht hervorragenden, doch edel strebenden Dichters und nicht nur wegen der nahen Beziehungen, in welchen dieser Dichter zu dem Reformator unserer National-Litteratur gestanden, von litterarhistorischem Interesse ist, sondern vor allem auch, weil 'Die Mätresse' eine typische Bedeutung für das vom Sturm und Drang fortgerissene Lustspiel der Talente tiberhaupt

in Anspruch nehmen darf.

Typisch ist 'Die Mätresse' sowohl durch ihr Thema wie durch ihre Tendenzen. Die beiden Lieblingsthemata der Periode, Verführung und Standesunterschied, haben sich in ihr zu einer organischen Einheit verbunden. Die Verführung ist Thema oder mindestens Episode in fast jedem Lustspiele der Zeit. Aber insbesondre eine Art der Verführung ist ihr charakteristisch, das ist die eines Bürgermädchens durch einen Adligen oder doch Angehörigen der privilegirten Stände. Jungfer Rehhaar im 'Hofmeister' von Lenz wird von einem Studenten verführt, Marie in desselben 'Soldaten' und Wagners Evchen Humbrecht fallen der Begierde von Offizieren zum Opfer, in Gemmingens 'Deutschem Hausvater' ist der Verführer des Bürgermädchens gleichfalls ein adliger Offizier, Schröders 'Vetter in Lissabon' bringt eine von einem betrügerischen Baron ins Werk gesetzte Entführung und zugleich das Verlassen einer heimlich angetrauten Bürgerlichen durch einen leichtfertigen Offizier. Versuche zur Verführung geschehen durch einen Grafen im 'Neuen Menoza' von Lenz. durch den Fürsten selbst in Grossmanns 'Nicht mehr als sechs Schüsseln' und Klingers 'Derwisch'. In allen diesen Fällen ist das Problem der Standesunterschiede von selbst gegeben; aber nur selten macht sich der Schmerz der Verlassenen in so leidenschaftlichem Pathos

Luft wie in Karl Lessings 'Mätresse'. Unendlich nahe, so nahe, dass man das eine nicht würdigen kann, ohne der andern zu gedenken, stehen unserer 'Mätresse' besonders die gleichzeitigen Lustspiele 'Der deutsche Hausvater' und 'Nicht mehr als sechs Schüsseln'; aber in diesem wird das Problem der Verführung nur gestreift, steht der absolute Kampf gegen die Standesunterschiede allein durchaus im Vordergrunde, und in jenem kommt ein mildes Kompromiss zustande. Mit einem Kompromiss begnügen sich schliesslich sogar die hierhergehörigen Werke der Genies, es sei denn, dass sie tragisch enden wie 'Die Soldaten' und später dann Schillers 'Kabale und Liebe'. Nur 'Die Mätresse' führt den doppelten Konflikt konsequent durch: die in ihrer doppelten Eigenschaft als Weib (Thema der Verführung) und als Mensch (Thema des Standesunterschiedes) verletzte Heldin bleibt weder vernichtet am Boden liegen, noch lässt sie sich durch die Gnade der Gegenpartei emporheben, - sondern sie erhebt sich durch eigene Kraft auf dem Boden der Entsagung zu der sittlichen Höhe der Verachtung. Es ist nicht anders, als ob 'das ganze Heer der Verlassenen', von welchem die Orsina spricht, hier, in eine Gestalt zusammengedrängt, zum Worte gelangt.

Dieser vollen Ausgestaltung der gegebenen Themata entspricht die in der 'Mätresse' gebotene Zuspitzung der Zeittendenzen. 'Rückkehr zur Natur!' und 'Sturm und Drang!' ist das Feldgeschrei, Rousseau und Beaumarchais sind die Feldmarschälle. In Erich Schmidts 'Richardson, Rousseau und Goethe' (besonders S. 157—243), Otto Brahms 'Deutschem Ritterdrama des 18. Jahrhunderts' (S. 168—203) und meiner Schrift 'Die Sturm- und Drang-Komödie' sind durch Vergleichung der Hauptwerke unserer Genieperiode diese Tendenzen in ihren charakteristischsten Äusserungen festgestellt, so dass es an dieser Stelle genügt, den entsprechenden Geist

der 'Mätresse' darzulegen.

In Beziehung auf die Vorliebe für die Natur ist schon

der ländliche Schauplatz unseres Dramas charakteristisch, durch welchen es sich sogar über die meisten gleichartigen Lustspiele erhebt. Der erste Aufzug spielt in der 'reinlichen Stube eines ordentlichen Bauerhauses', der zweite in einem herrschaftlichen Garten, durch welchen Bauern von der Feldarbeit heimkehren; die Scene des dritten ist eine Landstrasse am Fusse eines 'ganz steilen Berges', die des vierten vor der Hütte, in welcher das Stück begann; der letzte Akt schliesslich geht in einem Landschlosse vor sich. Besonders bedeutsam ist in dieser Hinsicht die Bauernscene (II, 9), welche einen Gutsherrn in traulichem Verkehr mit seinen Bauern vorführt. Über die langschlafenden Städter, welche beim Gutsherrn auf Besuch weilen, fallen dabei folgende Reden: Da schau mir einmal das vornehme Volk. Sitzt es nicht noch am Frühstück um lieben Mittag!' - 'Datür wacht's noch am Spieltische, wenn wir schon auf allen Vieren ausgestreckt liegen'. Von gleicher Tendenz sind die Worte Ottos (23, 7): 'Zum Popanz! noch nicht aufgestanden? und sind zu mir gekommen, um den Frühling zu geniessen, und von Stadtlangweiligkeiten sich zu erholen!' und der Trost Lorchens (21, 34): 'Sieh! wärst du nun eine Gräfin, die heitre, gesunde Luft, den schönen Morgen verschliefst du im goldnen Zimmer'. Einen andern, innerlicheren Gegensatz zu den Städtern stellt der Landjäger Paul (83, 3) fest: 'Ich erzähle Ihm da in aller Einfalt des Herzens, und Er erklärt mirs in aller Bosheit des Herzens. Wenn ihr das Gescheitheit nennt, ihr Städter, so seyd ihr wirklich gescheit. Ihr macht einem gleich untern Händen die beste Handlung zu einer Schnacke.' - Ein Anklang an die Rousseausche Neigung zur Einsamkeit ist es, wenn Otto (31, 30) berichtet, dass er sich mit seiner Frau 'sehr wenig' unter den Menschen sehen liess: 'Ich brauchte die Freude nicht zu suchen; ich hatte sie bey mir.' Überhaupt soll Otto von Kronfeld, der sogar eine Negerin geheiratet hat, mit seinen amerikanischen Anschauungen den

Kampf gegen die verderbte europäische Kultur gleichsam personificieren. Man beachte in dieser Beziehung namentlich die Äusserung (32, 2): In Europa ist man nur

fähig, ein geliebtes Mädchen sitzen zu lassen'.

Der Hang zur Natur erweist sich auch in der 'Mätresse' wie in andern Zeitstücken durch den ausdrücklichen Gegensatz zur Buchgelehrsamkeit. selbe tritt besonders in dem Streit der Brüder Kronfeld (33, 2) hervor; man beachte namentlich die Worte Ottos: 'Mit allem Respekt vor euern ökonomischen Schriften, Akademien und Finanzkollegien, hätte Gott dem Bauer nicht einige Glückseligkeit ausgemacht, die ihm keine Spekulation nehmen kann; ihr Kameralisten hättet sie schon längst zu blosen, gefühllosen Triebrädern unserer Üppigkeit projektirt'. Und auf den Einwurf des Hans: Das verstehst du nicht. Wo hättest du's auch gelernt? Bist auf keiner Universität gewesen: hast keine Studia - erwidert Otto charakteristisch: 'Aber meinen gesunden Verstand'. -Andere in dieser Richtung sich bewegende Äusserungen sind (15, 8) in Karlchens Abneigung gegen die Schule und in seinem Wunsche zu suchen, dass er Jäger werde; denn 'der kann den ganzen Tag herum laufen, schiessen, reiten'; statt in der Schule zu sitzen, ist er lieber bei Mama; 'da', sagt er, 'darf ich nicht immer so sitzen. Die erzählt hübsch, wie die Thiere schwatzen' u. s. f. Hass also gegen das Buch aus Liebe zur Natur! Und ähnlich in George Brands abweisenden Worten: 'Was die Welt sollte, mache Schriftgelehrter und Pharisäer aus. Ich wäre gerne schlecht und gerecht' (81, 3). -Ein typisches Zeichen der Gattung ist schliesslich die Geringschätzung, mit welcher dem Gelehrten Anheim von beiden Parteien begegnet wird.

Einer der charakteristischsten Ausslüsse des Naturdranges ist der Kampfgegen die konventionellen Ehrbegriffe der Gesellschaft. Von diesen Vorurteilen der Menschen ruft Otto von Kronfeld ironisch: 'Auf die kommts auch bey Gerechtigkeit und Wahrheit an' (38, 21), während Anheim in einem Augenblick des Unmutes es direkt auspricht: 'Das hat man von den Vornehmen, lässt man sich mit ihnen ein. Seine wahre Ehre setzt man zu, um die lumpichte Ehre zu haben, ihr Freund, ihr Gesellschafter zu sevn' (41, 8). — Man lese ferner die folgenden Entrüstungsrufe der Juliane: 'Ist meine Ehre ein Ding, das er mit Geld bezahlen kann, und seine verlorne Rechtschaffenheit ein Ding, das er auch mit Gelde wieder haben kann, verlohnt sichs der Mühe, davon zu reden?' (73, 32) und 'Des Grafen Betrügerey in einen Schacher zu verwandeln, dazu halten Sie sich nicht zu gering; aber für einen ehrlichen Mann eine Schuld berichtigen, das erniedrigt Sie. Des Ehrgeizes der Menschen! (74, 9) sowie endlich (86, 1): 'Die Gesetze der Ehre verbieten, gegen einen Unbewafneten den Degen zu ziehen: warum ist's nicht unedel, alle Ränke und Kniffe, Versprechungen und Zusagen gegen ein Mädchen zu brauchen, dem die wenige Gültigkeit dieser Gaukelspiele unbekannt ist?

Auch der politische Ansturm gegen das Bestehende seine Wellen durch Karl Lessings 'Mätresse'. 'In Europa, wo man einen Montesquieu hat', meint der Pedant Hans von Kronfeld (33, 23), 'ist es eine ausgemachte ewige Wahrheit, dass die monarchische Regierung die beste, die beglückendste ist - '; der Vertreter der natürlichen Menschenrechte, sein Bruder Otto, scheut sich jedoch nicht vor offenem Ausdruck seines kühnen Zweifels: 'Eine ewig ausgemachte Wahrheit? Welcher Geck wollte das ausmachen?' - worauf er die englischen Verfassungszustände als Muster hinstellt, im übrigen aber auf überzeugend drastische Weise für die amerikanischen 'Rebellen' gegen England Partei ergreift. -Wichtiger muss natürlich jede Äusserung sein, welche direkt auf deutsche politische Zustände Bezug nimmt. In dieser Hinsicht sind namentlich die wiederholten Angriffe auf das Civilrecht, die 'Bürgergerechtigkeit', zu erwähnen.

die sich im Munde eines Gerichtsbeamten, des Landreiters Quendel, doppelt gewichtig ausnehmen: 1) 'Die Bürgergerechtigkeit taugt den Teufel' (46, 5); hier empfiehlt er gegenüber der Widersinnigkeit dieser die Einfachheit der 'Soldatengerechtigkeit'. 2) 'Was ist eine Abbitte? Eine Erklärung, dass man einen Schurken geprügelt, den die Bürgergerechtigkeit prügeln sollen' (51, 23). 3) 'In der Bürgergerechtigkeit geht es so her, als wäre sie blos da, dem Armen das Garaus zu

spielen' (84, 6).

Accorde aus dem Sturmkonzerte des Jahrzehnts sind ferner nachstehende Äusserungen Ottos: 'Nun weiss ich Gutherzigkeit und Dankbarkeit aufzufinden. Bey den Armen, beym gemeinen Volke; und Büberey und Schurkerev bei Grafen und Herren!' (77, 8) - 'Meine Familie sind alle Rechtschafne; das übrige sind Bastarden, deren ich mich jederzeit geschämt habe, und schämen werde' (89, 17) und später (103, 31) daran an-klingend: 'Und ich kann dir beweisen, dass ein schlechter Mensch nie zu unserer Familie gehört.' - Direkt revolutionär ist schliesslich das Pathos, zu welchem sich die beleidigte Tugend in Juliane erhebt (86, 10): Der Gewaltige kauft alles, und der Schwächere muss alles geschehn lassen. - O mein Herr! ich bin in den Klauen unserer jetzigen gesitteten menschlichen Welt gewesen: sich ihr wieder zu vertrauen, hiesse, sich von ihr verschlingen lassen wollen.' --

Was gegenüber der verderbten grossen Welt diejenigen Dramen, welche ich in meiner Abhandlung über 'Die Sturm - und Drang-Komödie' als Lustspiele der vom Sturm der Original-Genies fortgerissenen Talente bezeichne, gelten liessen, war die schlichte deutsche Bürgerfamilie. So nennt in unserer 'Mätresse' Lorchen nichts ein grösseres Verbrechen des Verführers als 'er schwatzte ein ehrliches Mädchen aus ihrer Familie' (11, 1), und ganz im selben Sinne bezeichnet Juliane selbst (18, 14) als erste Höllenqual

ihres Herzens: 'dass mich Vater und Mutter verstiessen'. -Die einfache Lebensweise der Bürgerlichen rühmt Otto. indem er (32, 33) sein Wohlgefallen daran ausdrückt 'zu sehn, wie sie mit Freuden nach Hause zu den ihrigen eilen, wo sie bey einer schlechten Mahlzeit mehr Vergnügen schmecken, als wir bey drey Gängen' (vergl. das Problem in Grossmanns Nicht mehr als sechs Schüsseln'). Auf den Vorwurf der gnädigen Schwägerin: 'In seinem Dorfe ist Esszeit für Vieh, Gesinde, Bauer und gnädigen Herrn zugleich' antwortet Otto (36, 16) denn auch einfach harmlos: 'Ja.' - Man beachte ferner, dass (57, 36) als indirekte Ursache von Julianens Unglück ihre Anstellung als Gesellschafterin zum Französischsprechen erscheint. Hierauf ist es auch zu beziehen, wenn ihr Vater (79, 8) klagt: 'Ich büsse aber auch meine Eitelkeit genug, dass ich ein besseres Landmädchen an meiner Tochter haben wollte, als andere Väter.' Seine Absichten, 'sie einem ehrlichen Mann zu geben, und eine rechtschafne Mutter aus ihr zu machen, wie die ihrige', - diese seine bürgerlich hausväterlichen Absichten seien ihm dafür auch zu Wasser geworden (80, 4). - Gegenüber der so stets Muster der Ehrbarbeit aufgestellten schlichten deutschen Bürgerfamilie erscheint die adlige Familie - ganz im Charakter der litterarischen Zeittendenz - als untergraben. verderbt. Maria von Kronfeld giebt (65, 6) ihrer Tochter über die Stellung der Ehegatten zu einander eine derartig korrupte Auffassung kund, dass die Tochter entsetzt ruft: 'Dabey führ' ich aber schlimmer, als das gemeinste Mädchen.' Und schliesslich sticht von der Opferfreudigkeit der Brandschen Familienglieder erheblich der Schmerzensruf des Hans von Kronfeld ab (106, 12), der auf die liebenswürdige Bemerkung seiner gnädigen Frau: 'Wär' ich nicht gezwungen worden, Sie hätten mich auch nicht' sehr offenherzig antwortet: 'Wollte Gott! so hätt' ich bey meinem schweren Amte für Sie

und eine grosse Familie nicht zu sorgen, die überstandes-

mässig aufgehn lässt.' -

Unter den Quellen der 'Mätresse' (s. 'Karl Gotthelf Lessing' S. 69 ff.) steht Richardsons 'Pamela' obenan; aus ihr hat sich unter Zuhülfenahme von Elementen der 'Clarissa' desselben Dichters und der Rousseauschen 'Nouvelle Héloïse' das Problem des Dramas gebildet. Neben 'Pamela' selbst benutzte der jüngere Lessing eine freie dramatische Bearbeitung der Idee dieses Romans, nämlich die komische Oper 'The Maid of the Mill' von Isaac Bickerstaff, der manche vom deutschen Dichter selbständig ausgestaltete Charaktere, namentlich Otto von Kronfeld, dessen Nichte Elisabeth sowie deren Eltern und Geliebter, ihre Entstehung verdanken. Ferner haben 'Der Geheimnissvolle' von Johann Elias Schlegel und 'Der Misstrauische' von Cronegk Anteil an der Ausarbeitung des Geheimnisnarren Hochthal. Die Landreiter schliesslich gehen, wie am angeführten Orte erwähnt, auf die Gerichtsdiener Shakespeares zurück. Nach dem grossen Briten gearbeitet ist ferner, wie hier hinzugefügt sei, das Verhältnis von Schuldner und Gläubiger. Dieser, Kneiper, bei Lessing charakteristischer Weise ein Christ, entspricht dem Juden Shylock, in dessen Worten:

'Gaoler, look to him: — tell not me of mercy!'
('The Merchant of Venise' III, 3) die Veranlassung zu der milden Fürsprache der Landreiter für George Brand zu suchen ist; auch appellirt in Shakespeares Drama (IV, 1) der höchste Gerichtsbeamte, der Doge, an die Menschlichkeit des hartherzigen Gläubigers, der indessen auf seinem Schein und namentlich der darin gegebenen Zeitbestimmung besteht, ganz wie Kneiper von keiner Frist wissen will, sondern das 'Sogleich' des Scheines wörtlich ausgeführt wünscht; sein Drängen ist eben auch hier durch mehr als Geldgier motiviert, nämlich wie bei Shakespeare durch Hass und Rachlust gegen den Schuldner, welcher den Durchsteckereien des Wuche-

rers als ehrlicher Mann entgegengetreten war; so gilt denn auch Kneiper dem schlichten Herzen als 'Vieh' (45, 25), als 'Unthier' (49, 34), wie Shylock wiederholentlich 'Hund' genannt wird. Die Errettung des Schuldners schliesslich geschieht in beiden Fällen durch weibliche Hülfe; wie Porzia bei Nennung der 3000 Dukaten, so ruft Juliane (52, 24) bei Angabe der 300 Thaler: 'Nichts mehr?'

Ausser diesen Stoff-Quellen sind eine Reihe von Stil-Quellen nachweisbar. Durchaus sentimentalem Boden entnimmt unser Autor die Hauptelemente des Stoffes; wie gelangt er vom 'larmoyanten' Tone zum Pathos der Entrüstung, von welchem das Drama durchklungen ist? Die nahezu tragische Grösse, zu welcher sich die Heldin erhebt, giebt den Aufschluss: die Muse der Tragödie dehnt ihren Einfluss auf komisches Gebiet aus. Zwei solcher Momente sind in meiner Monographie (S. 74 u. 76) beigebracht: 1) die zeitgenössische Tragödie der Sturm- und Drang-Periode, namentlich Goethes 'Clavigo' und H. L. Wagners 'Kindermörderin'; 2) Karl Lessings eigene Tragödienpläne. Auf ein weiteres Element, welches dem jüngeren Lessing zwar nicht Quelle, aber doch Schulung in dieser Richtung geboten haben mag, weist Dr. Albert Pick in der Recension der mehrfach citierten Monographie hin (Herrigs 'Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen', 78. Bd., 2./3. Heft, S. 349), indem er an Karl Lessings Euripides-Studien erinnert. Obgleich die dort zum Nachweis derselben citierte Briefstelle (G. E. Lessings Werke, Hempel XX, 2, S. 213, nicht — wie dort irrtümlich gedruckt - 313) auf das Jahr 1767 zurückgeht, während 'Die Mätresse' jedenfalls erst Ende der siebziger Jahre entstand, so wird man doch annehmen dürfen, dass diese antik-klassischen Studien bei einem Lessing nicht vorübergehend waren. Und wenn, wie es an mehr als einer Stelle der Fall ist, die Heldin unseres Dramas in ihrer Weltüberwindung unwillkürlich den Eindruck antiker Hoheit hervorruft, so wird man insbesondre an die Polyxena in 'Hekabe' und Iphigenia in Aulis erinnert; auch ist zu erwähnen, dass Medea in ähnlicher Situation Jason gegenübersteht wie die Mätresse ihrem Verführer: der Mann will die Mutter seiner Kinder verstossen und bietet ihr als Ersatz äusseres Gut an; aber schon Medea weist jede Gabe des Treulosen entrüstet zurück, der seinerseits durch sein Anerbieten sich in seinem Gewissen

genügend beruhigt glaubt.

Nachhaltiger aber ist jedenfalls der Einfluss, welchen ein unserm jüngern Lessing zeitlich und persönlich unendlich näher Stehender auf ihn ausgeübt hat, nämlich sein Bruder Gotthold Ephraim selbst. Begeistert schreibt Karl Gotthelf an diesen nach dem Lesen der 'Emilia Galotti' (G. E. Lessings Werke, Hempel XX, 2, S. 552): 'In Deiner Emilia Galotti herrscht ein Ton, den ich in keiner Tragödie, so viel ich deren gelesen, gefunden habe.' Und in der That hat vornehmlich 'Emilia Galotti' auf den Stil der 'Mätresse' eingewirkt. In dreierlei Beziehung lässt sich dieser Einfluss nachweisen: in der Ironie, der Wiederholung und der Korrektur.

Ironische Wendungen sind bei G. E. Lessing überhaupt häufig, auf dramatischem Gebiete besonders in der 'Minna' und 'Emilia'. Während aber im ersteren, komischen Stücke die Ironie fast ausschliesslich ohne Beigeschmack, harmlos ist — ich möchte sie die reine Ironie nennen —, mischt sie sich in dem späteren, tragischen Werke reichlich mit Bitterkeit und Hohn aus dem Munde der Verstossenen und Unterdrückten.

Reine Ironie findet sich in der 'Mätresse' selten. Beispiele sind: 'Anheim: Ich vertrieb sie doch nicht? — Lorchen: Nein; sie gieng Ihnen nur aus dem Wege' (6, 29). — 'Lorchen: Sie freuen sich? Je nun; ich mich — auch' (9, 32). — 'Lorchen: Wie gnädig! mir eine Gnade zu versprechen!' (20, 15) — 'Otto: Dass Sie allerseits wohl geruht haben, beweiset Ihr

Frühaufstehn' (um Mittag! — 30, 25). — 'Maria: Das Holz von Kerln setzt ja allen Respekt bey Seite. Otto: Das macht, gnädige Frau! er kömmt das ganze

Jahr in keine Assemblee' (36, 1).

Wie die Hauptvertreterin der reinen Ironie Lorchen ist, so erklingt vorwiegend aus ihrem Munde der ironische Notschrei des Hohns oder - nennen wir es kurz die gemischte Ironie. Auf die Versicherung Anheims: 'Wir werden nicht undankbar seyn' erwidert Lorchen: 'Glaub' es! - Letzthin erzählte man, ein Spitzbube hätte ein ganzes Haus ausgeräumt, und an der Thüre dem Hausmädchen von freven Stücken ein Trinkgeld gegeben' (7, 3). — Bitterkeit, Hohn und Ironie mischen sich ferner in der ganzen Tirade desselben Mädchens, welche beginnt: 'Unrechts? Behüte! Er hat keinen tod geschlagen' u. s. w. (10, 18) und in demselben Auftritt: 'Nur Kleinigkeit! Gar nichts mehr, als, er schwatzte ein ehrliches Mädchen aus ihrer Familie' u. s. w. - Ferner: 'Sie brauchens (Geld) aber nöthiger wie ich und meine Muhme . . . Sie brauchens, meine Herren, zum Bestechen der Unschuld' u. s. f. (13, 6). - Erwähnt sei aus Lorchens Munde noch: 'Der ist ein so gesetzter, verständiger, in die Umstände sich fügender, kaltblütiger Tugendmäkler, dass er noch einen Religionsverein zwischen Laster und Tugend stiftet' u. s. f. (59, 5). - In den Reden der Juliane übertönt das Pathos der beleidigten Tugend den Hohn der Ironie. Beispiele sind indessen: 'Bring' ich mich selbst um Ihren hohen Schutz' u. s. w. (18, 5) und 'Sie sinds auch [mein Freund] ... Ich habe die Ehre gehabt, heimlich von Ihnen verläumdet zu werden' u. s. w. (72, 26). - Hochthal, der sich gleichfalls verschmäht glaubende Liebhaber, macht der Bitterkeit seines Herzens mehrfach durch höhnische Ironie Luft (26, 27 und 27, 12): 'Weislich gewählt, weislich gethan, gnädiges, weises Fräulein!' und 'Sie wollen mich gewiss zu Ihrer Verlobung einladen?' - Vereinzelt wird die Ironie bitter im Munde Anheims: 'Sogar Jahr

aus Jahr ein Ihre Gesellschaft! die hat auch ihr Angenehmes' (99, 20) und Ottos (Beispiel von Selbstironie): 'Lustig von mir, lustig!' u. s. w. (40, 30).

Die Wiederholung kann ihren Grund in positiver Verstärkung, in Zweifel oder in Widerspruch haben. Zur blossen verstärkenden Hervorhebung wiederholt Karlchen: 'Muhme! Muhme! frey! frey! den ganzen Tag!' mit Umstellung: 'Den ganzen Tag frey, Muhme!' (13, 20) - Ferner Lorchen: 'Wie gnädig! mir eine Gnade zu versprechen! (20, 15) - Hochthal: 'Weislich gewählt, weislich gethan, gnädiges, weises Fräulein!' (26, 27; - in den beiden letzten Fällen zugleich Ironie!). - Otto: 'Hätt' ich den Schurken da, der sie angeführt; ich will selbst ein Schurke seyn, wenn ich ihm nicht unter die Augen sagte: Sie sind ein Erzschurke' (38, 2). - Blossen Nachdruck bezweckt auch die mehrfache Wiederholung von Mannheims Frage: 'Sie? . . Sie?.. Sie? Sie?' (98, 17) — Zwischen zwei Personen verteilt ist die Wiederholung (24, 4 fl.): 'Hochthal: Durch die Hinterthüre ... Nein; eigentlich über die Hinterthüre. Paul: So muss Er auch eigentlich über die Hinterthüre wieder heraus... Eigentlich über die Hinterthüre!' Und derselbe zwei Auftritte später (28 12) noch weiter; 'Dir soll das über die Hinterthüre angestrichen werden', sowie (28, 26): 'Da ist ein Lümmel ohne Umstände über die Hinterthüre eingestiegen'. Abgesehen von der ersten, noch später zu betrachtenden korrigierenden und der letzten, eine dritte Person orientierenden Wiederholung der Worte 'Über die Hinterthüre' haben wir hier drei Wiederholungen mit der offenkundigen Tendenz einer nachdrücklichen Hervorhebung von etwas Ungewöhnlichem.

Aus nachdrücklichem aufrichtigem Zweifel wird die Wiederholung in der 'Mätresse' selten angewandt. Ein Beispiel ist: 'Lorchen: Es scheint Ihnen gar nicht anders möglich, als diese Bösewichter gesagt? - Otto: Bösewichter? Meine Freunde! - Lorchen: Erzbösewichter!

(56, 10) — Ein weiteres vielleicht: 'Lorchen: Er... liess es kurz darauf in der grössten Armuth sitzen. — Mannhof: Arm ist sie? arm! Juliane arm! Nicht doch! nicht doch!' (11, 4) — So geht hier der Zweifel

schon in Widerspruch über.

Offener Widerspruch soll durch folgende Wiederholungen betont werden: 'Mannh: Aber wollten Sie die erste die beste von der Strasse heyrathen, in die Sie sich unglücklicher Weise verlieben müssen? - Anh: Müssen, müssen!.. Wenn Sie das müssen heissen' u. s. f. (8, 33). — 'Anh: Aber sie hat ja selbst Vermögen . . . Lorch: Vermögen? dass Gott erbarm!' (11, 12) -'Mannh: Wer leidet aber bey solchem Eigensinn am meisten? - Jul: Leiden? Und was denn leiden? (18, 10) - 'Lorch: Wie gnädig! mir eine Gnade zu versprechen! - Mannh: Versprechen und halten!' (20, 16) - 'Hans: Können sie die Amerikaner, die Rebellen, zu Paaren treiben? - Otto: Rebellen! also bin ich auch Rebelle? . . Rebellen!' (34, 11) - Unmittelbar an den grossen Bruder des Autors erinnert schliesslich der folgende, durch Wiederholung nachdrücklich betonte Widerspruch: 'Mannh: Nach den Gesetzen darf sie mir gar nichts fordern, als die Erziehung des Kindes . . . Otto: . . Schrieb aber Gott in Ihr Herz kein anders Gesetz, als das unvollkommenste, unzulänglichste der menschlichen Gesellschaft? Lieber ein öffentlicher Räuber und Mörder, als ein Mann, der unterm Deckmantel der Gesetze raubt und stiehlt . . . Nach den Gesetzen darf sie mir gar nichts fordern! -Ihr gesetzmässigen Bösewichter!' (96 2 ff.) - Die berühmtesten Beispiele solcher abwechselnden Wiederholung der ganzen Phrase und ihres Hauptbegriffes sind G. E. Lessings: 'Der Name Marinelli war das letzte Wort des sterbenden Grafen . . . mit einem Tone!' ('Emilia Galotti' III, 8 und V, 5) und 'Wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verliert, der hat keinen zu verlieren' (ebd. IV, 7 und 8 sowie V, 5). -

Zahlreich und mannigfaltiger Art sind schliesslich in der 'Mätresse' die Korrekturen. Ich begnüge mich hier zunächst mit der Scheidung in zwei Hauptgruppen; Formal- und Real-Korrekturen.

Nur formal, ohne dass der Sprecher wirklich schwankt, sind Korrekturen wie: 'Gieb ihnen Koffee... Schon recht! ihnen nicht; aber den Hungrigen und Durstigen' (6, 14). — 'Ich habe so viel Recht auf den Knaben, als Sie; mehr Recht, sag' ich Ihnen' (19, 17). Wie im ersten Falle der Gegensatz, so ruht im zweiten die Steigerung nur auf der Zunge, nicht im Herzen des Sprechers. — Nur formal sind auch die Steigerungen: 'Dass ich sie vergessen wollte, musste' (80, 18); 'Ich zweifle auch, dass ichs verdient habe; nein, so viel verdiente ich nicht' (90, 9); 'Und zu

wenig, ist nichts' (110, 34).

Ein wirkliches Schwanken - Real-Korrektur hat besonders in folgenden Fällen statt: 'Die mir aber alles versagte! . . Nein, die mir alles gewährte, sogar die Rettung aus Ihren Klauen!' (17, 26) und in demselben Auftritt (18, 12): 'Ach, Kleinigkeit! nein, Glückseligkeit, Glückseligkeit! wenn alles da (auf ihr Herz zeigend) ruhig ist.' Ferner: 'Juliane: Geld will er mir aufdringen! - Lorch: Und zu seinem Gewissen sagen: ich hab' es wieder gut gemacht. Aber dem stolzen Grafen einen Querstrich durch seine Ehrlichkeit! - Doch nein, nimm's! Wer ist nicht von Deiner Unschuld überzeugt?' (21, 19) - Schon unter den Wiederholungen war zu erwähnen 'Durch die Hinterthüre . . . Nein, eigentlich über die Hinterthüre' (24, 6). - Weitere Real-Korrekturen sind: 'Lässt sich hören, Graf! . . Aber doch nicht! Ich erbot mich... Alles gradezu verbeten!' (39, 25) und 'Irrung, Herr Baron! . . Nicht doch! Der Neigung zu so einem würdigen Kavalier braucht sie sich nicht zu schämen' (70, 25). - Schliesslich schreibt sich der Gegensatz: 'Mit dir schwand Glück und Segen . . . Nicht mit dir' (78, 28) im Munde George Brands

offenbar aus dem Einfluss des dazwischengeworfenen Verzweiflungsschreies der Juliane: 'Mit mir!' her, welcher genügt, um den Vater zu erschüttern und schwankend zu machen. —

Dass derartige Wiederholungen und Korrekturen allgemein charakteristische Eigentümlichkeiten des Sturmund Drang-Stils sind, wird durch die stilistischen Beobachtungen von Brahm ('Ritterdrama' S. 204 ff.) anschaulich gemacht, so dass 'Die Mätresse' auch in dieser Hinsicht den Zeittypus an sich trägt. —

Als Zeit der Abfassung steht aus äusseren und inneren Gründen (s. S. 76 meiner Monographie u. vergl. auch die S. 74 daselbst gegebenen Anklänge) das Ende

der siebziger Jahre vorigen Jahrhunderts fest.

Über die Aufführung der 'Mätresse' in Breslau handele ich ebendort S. 68 f., über zeitgenössische Recensionen S. 75 f. Neben dem daselbst gerügten Erlahmen des Interesses am Ende des V. Aktes durch Vordrängen der Nebenpersonen ist der Hauptmangel des Stückes die scichte Breite, in welche manche gut angelegte Situation verläuft. Eine sorgsame Feile, wie sie der jüngere Lessing seinen andern Lustspielen noch nach ihrer Veröffentlichung für eine zweite Ausgabe zuteil werden liess, würde auch dieses Drama wesentlich gehoben haben. Indessen blieb 'Die Mätresse' das einzige Stück des Autors, das (ausser einem nicht in die Sammlung der 'Schauspiele' aufgenommenen Jugendwerke) nur einmal zur Ausgabe gelangte. Dass aber eine nicht erhaltene Umarbeitung Ende der neunziger Jahre handschriftlich ausgeführt war, weise ich S. 22 meiner Monographie aus ungedruckten Briefen nach.

Demgemäss liegt diesem Neudruck das Original in der Berlin, ben Chriftian Friedrich Boß, und Sohn. 1780. als zweites Stück der Schauspiele von Karl Gotth. Leßing. Zwenter Theil. S. 153—344 (zwischen dem 'Bankrot' und der 'Reichen Frau') erschienenen Fassung zu Grunde.

Es erübrigt noch, die am Texte vorgenommenen Änderungen zu erwähnen. In vielen Fällen ist nicht feststellbar, ob ein Versehen des Druckers oder des Schriftstellers vorliegt. Es wurde verbessert: 5, 8 fünf und zwanzig, weniger | 5, 9 Bücher | 5, 19 nen= nen? | 6, 14 dem | 7, 5 fregem | 8, 6 um hegrathen | 9, 13 gnug 12, 2 fendete. | 15, 5 ganz schlecht. | 15, 15 Ruthe. | 17, 4 Nachbaren 19, o reben, | 21, 10 Weiß | 24, 1 Paul. | 25, 28 schlechten | 28, 14 er 30, 3 Sie | 31, 17 vom | 32, 34 Ihrigen | 33, 2 von | 34, 29 Bauer 35, 28 Kinder | 36, 2 Affemble | 36, 4 Zehenter | 36, 26 Liveree | 37, 19 Ungenutte | 38, 4 fie | 38, 18 über fie | 38, 22 an. | 39, 24 Mannh. 40, 32 effen und fpielen | 42, 7 geschlagen. | 44, 5 Sechszehnter [s. u. Berichtigungen | 46, 7 hat? | 46, 22 weiten | 49, 22 Bitten und Betteln | 51, 14 ihn | 51, 15, 17 und 18 fein | 51, 17 Freund | 53, 1 von | 55, 9 Madmosell | 56, 31 Schäcker | 57, 17 klagen. - | 59, 25 sechezia | 59, 29 Nachbenfen | 60, 24 nur | 62, 4. 74, 9. 85, 6 und 89, 27 Grafens | 62, 28 befandt [s. u. Berichtigungen] | 64, 13 Berz 10 | 64, 20 follen. | 65, 11 Gallatägen | 68, 8 ab; | 68, 33 werben. 69, 3 Wege. | 71, 20 da, da, - | 72, 7 mehr. | 72, 17 unvergleichliche 73, 3 werdenden | 74, 2 Unentbehrlichen | 74, 14 ihn | 75, 12 hönisch | 76, 28 Beschönung | 79, 22 Jhrige | 80, 17 sie fluchte | 80, 26 Geschlechts. | 81, 13 Unbekandten | 83, 6 einen | 83, 10 ihm | 83, 31 Bürge | 84, 14 dem | 85, 18 unserm | 87, 25 dich | 89, 31 ihn | 90, 11 und 91, 16 nur | 95, 14 ihrigen | 97, 5 ihr | 97, 20 Anderer | 99, 21 Unangenehmes | 100, 16 ihr | 102, 24 alten und neuen | 104, 1 Taugfcbluß | 104, 7 Sieber | 104, 12 fremde | 104, 13 Staatsftrich | 108, 8 Grauschimmel und zweimal ein | 112, 1 bewilligen | 112, 33 den 113,1 Sunderttausende. - Ungeändert blieb: 52, 20 ihm, weil nicht Ehrenfried angeredet, sondern von seinem Vater gesprochen wird; ebenso ist 39, 30 die vom Original gebotene Lesart Aben= theuerlichste zu denken beizubehalten [s. u. Berichtigungen], vergl. 94, 29 und 31; schliesslich soll 111, 28 Rrohp wohl eine verdeutschte Schreibung des englischen croup oder croop sein.

Die in der 'Mätresse' zu Tage tretende Regellosigkeit der Orthographie und Interpunktion musste als charakteristisch für die Sturm- und Drang-Periode beibehalten werden. In ersterer Hinsicht ist merkenswert der Wechsel zwischen f, ß und ß; ff und ß; n und nu; f und ff; f und d u. a.; ebenso steht als Dehnungszeichen bald h, bald e, bald fehlt es ganz. Die Interpunktion ist namentlich wirr in Bezug auf Anwendung des Apostrophs, welcher bisweilen in derselben Zeile und bei demselben Worte das eine mal gesetzt wird, das andere mal fehlt. Ferner eigentümlich ist die Setzung der Interpunktion vor der ganzen Klammer, das Fehlen des Punktes vor dem Gedanken-

strich, sowie die häufigere Anwendung des Semikolons (statt eines Kommas) und des Kommas (vor 'und', nach dem Subjekt mit adverbialem Attribut, in Ausrufen wie 'Sie, Ehrloser!'

u. a.).

Grammatisch schliesslich seien Schwankungen in der Anwendung der Deklinationsweisen erwähnt; besonders sind Eigenschaftswörter zwischen dem persönlichen Fürwort und dem Substantiv im Plural stark deklinirt ('ihre romantische Begriffe', 'ihre gute Handlungen' u. a. m.). Ferner ist ein regelloses Schwanken in der Deklination von Geschlechtsbezeichnungen und Titeln zu konstatieren; bald heisst es im Genetiv 'der Fräulein von Kronfeld,' bald 'des Fräuleins von Kronfeld, ebenso 'des Fräuleins', aber immer 'des Mädchen'. Auch die Münzgattungen sind willkürlich behandelt; es findet sich ebenso häufig der Plural 'Friedrichd'or' als 'Friedrichd'ore'. Statt 'um willen' steht wiederholt 'um' mit dem Genetiv.

Berlin, Juni 1887.

Eugen Wolff.

#### Berichtigung.

Lies: 39, 30 Abscheulichste zu benten | 44, 5 Sechzehnter | 62, 28 bekannt.

# Die Mätresse.

Gin

Luftspiel in fünf Aufzügen.

# Dir Müterlie.

analytical collect building

## [154]

### personen:

Graf von Mannhof. Baron von hochthal, Liebhaber ber Fraulein von Rronfeld. Otto von Aronfeld. hans von Aronfeld. Maria, Gemalin bes Sans. Elifabeth, beren Tochter. George Brand. Chrenfried, beffen Cohn. Juliane, beffen Tochter. Karlden, ihr Rind. Lorden, Muhme ber Juliane. Anheim, Gefellichafter bes Mannhof. paul, Jager bes Otto. Anton, Bedienter bes Sochthal. Aneiper, ein Gläubiger bes Brand. Onendel } awen Landreiter.

Ginige Cauern, Sauerinnen, Bediente und Rinder.



Reinliche Stube eines ordentlichen Bauerhaufes.

#### Erfter Auftritt.

#### Juliane

(an einem schlechten Schranke ftebend, und ihr Birthschaftsbüchelchen 5 in Händen habend)

Zwanzig Thaler für Butter und Milch mehr, als im vorigen Jahre; und fünf und zwanzig weniger Ausgaben. — Für das Kind aber an Büchern und Schulgelb drenßig Thaler mehr. — Doch das ist Kapital auf Interessen.

# Zwenter Auftritt.

Lorchen. Juliane.

Forch. (hastig hereinkommend) Ach, Juliane, Juliane! [156] Jul. Run?

Lorch. Ach, Juliane! zwey Reiter vor der Thüre — 15 Jul. Was wollen sie?

Sorch. Rein, nein; sind — Graf Mannhof und sein Spießgesell Anheim.

3ut. Wer? Mannhof? — Mir diese Namen zu nennen! Woher wüßte ber meinen Aufenthalt? Was sollte er bey 20 mir wollen?

Lord. Mit uns frühstücken, ohne uns zu fennen. Er siehts unserm Häuschen an, daß darinn eine Tasse Koffee zu haben.

zut. Er ba, wo ich? — Nein, nein; so lange noch sein anderer Winkel der Erde ist. — Doch nimm sie auf, bewirthe sie; gieb ihnen Kossee.

Lord. Gift, und nicht Koffee! Juliane, mir läuft bie Galle über.

Jul. Kein Wunder! Dich beitzte das Unglück auch nicht 10 so, wie mich; bist noch nicht um alle beine Hofnungen. Ich — ich fühle kein Unrecht mehr.

Lord. Kurz und gut; ich geb' ihnen nicht einen Tropfen Waffer.

[157] Jus. Schon recht! ihnen nicht; aber ben Hungrigen 15 und Durstigen.

Lord. Auch nicht, weil fies find.

Jut. Nun, fo muß ich felbst -

Lord. Das noch weniger!

20

#### Dritter Auftritt.

Anheim. Juliane. Lorchen.

Anh. Sie lassen und zu lange warten, meine Schöne. (stutt über Julianen; vor sich) Kein Ey bem andern ähnlicher! Wirklich, Juliane! Blässer und abgezehrter; weiter nichts.

Jus. (sich wegbegebend; leise zu Lorchen) Sie sinds, und 25 ich bins!

#### Bierter Auftritt.

Anheim. Lorden.

Ans. Ich vertrieb sie doch nicht?

Lord. Nein; sie gieng Ihnen nur aus dem Wege.

Anh. Gben feine große Höflichkeit ge=[158]gen Fremde! Wir werden nicht undankbar fenn.

Lorch. Glaub' es! — Letthin erzählte man, ein Spitzbube hätte ein ganzes Haus ausgeräumt, und an der Thüre dem Hausmädchen von freyen Stücken ein Trinkgeld ge= 5 geben.

Anh. Was beliebt Ihnen damit? Lord. Sie krigen gleich Roffee. (ab)

### Fünfter Auftritt.

Mannhof. Anheim.

Mannh. (begegnet ihr noch) Madmoifell, zu viel Güte! Anh. Wo noch gewesen, Graf? 10

20

25

Manns. Um bas Häuschen herum, im Garten: alles recht artig angelegt.

Anh. Auch eine recht artige Bäuerin darinn; Ihre ge= 15 wesene — kurz, Ihre Juliane Brand.

Manns. Wenigstens ift die Weggegangene ihre Muhme.

Ans. Einen Augenblick eher, und Sie hätten auch Julianen gefunden.

[159] Manns. Wo muß die hieher gekommen senn?

Anf. Mit Ihrem Wagen gewiß nicht.

Manns. Erinnern Sie sich nicht, daß mein Oheim eine gewisse Juliane, aus eben diesem Dorfe, immer bis in himmel erhebt? Wenns eine Person wäre?

Anf. So hieß er Ihren Roman nicht schön.

Manns. Den muß er gar nicht erfahren. Juliane hat so viel Scharfsinn, so viel Einnehmendes: was sie sich zu behaupten vornimmt, man müßte Stein und Eisen seyn, wenn mans nicht so fände. Nehmen Sie die andern Borzüge dazu, die mein Oheim richtig bemerkt: die beste Wirthin, so die beste Gesellschafterin, gutherzig, wohlthätig und etwas schwärmerisch. Ich kenne keine Bessere.

Anh. Much unterm Abel nicht?

Mannf. Den Widerschein von ihr allenfalls!

Anf. Und biefe konnten Gie verlaffen?

Mannh. Um eines einzigen Fehlers willen, der alle 5 ihre Tugend mir vereckelte. Sie wollte mich durchaus nur, um zu henrathen.

[160] Anf. Berfprachen Gie's ihr etwa?

Manns. Gott sen Dank! so großer Gimpel war ich nie! Hätte sie auch so was schriftlich gehabt, an Nathhaus 10 und Kirchthüre hätte sie's angenagelt. Was sie auch vorbringen kann; Zeugen kann sie nicht stellen. Freylich im Enthusiasmus, unter vier Augen, mag ich ihr dieß und jenes angelobt haben. Um den ersten Kuß mußt ich mich ja schmiegen und biegen; schmeicheln und lügen; bald von Serzweislung, bald von Selbstmord reden; und von unglücklicher Liebe träumen und wachen. Nimmermehr geb' ich mir wieder so viel Mühe um einen Kuß.

Ans. Graf, so nach hätten Sie ihr boch Hofnung gemacht?

Mannf. Blofe Worte! verliebte Worte!

Ans. Wenn Ihnen jemand auf Ihr blofes Wort fein Bermögen anvertraute, wollten Sie's ihm ableugnen, wenn ers wieder forberte?

Mannf. Sm!

20

25 Ans. Warum bezahlen Sie am allerersten Spielschulden? Weil sich Ihr Gegenspieler blos auf Ihre Denkungsart verläßt.

[161] Mannh. Aber wollten Sie die erste die beste von der Straße heyrathen, in die Sie sich unglücklicher Weise verso lieben muffen?

Ans. Müffen, müffen!

Manns. Das eben ift es, was ihr Tabler vergeßt!

Anh. Wenn Sie das muffen heißen, die Reize eines Mädchens fühlen, und nicht vergessen können: so betheur'

ich Ihnen heilig, ich hielte lieber mein Wort, und ließ mich von den schalen Köpfen, die nicht weiter denken können, als ihnen die klügern durch Sitte und Etikette vorgeschrieben, verlachen, verspotten und tadeln, als mir von dem bessern kleinen Theile einen Vorwurf machen. Das Lob des großen s Haufens verschwindet oft auf der Kapelle der Weisheit.

Mannh. Zogen Sie mich benn nicht am meisten von ihr ab?

Anh. Auf Befehl Ihrer Mutter, da ich die Sache ganz anders hörte, als jetzt. Für eine ausgelernte, verschmitzte 10 Buhlerin gab man sie mir.

Manns. Das that meine Mutter! und das verzeih' ihr Gott im Grabe! — Genug, [162] ich bin sie los, und ber treue Ritter bes Fräuleins von Kronfeld. Also keine Predigt gegen meines Oheims Absicht!

Anh. D! die fame zu spät!

**Rannh.** Mich verlangt aber boch, Julianens wahre Umstände zu erfahren. — Nennen Sie mich in Lorchens Gegenswart Fallhorn. Wegen unferer großen Nehnlichkeit wird's ihr glaublich. Dann bringen Sie sie auf mich. Es sollte 20 mir doch leid thun, wenns ihr gar zu schlecht gienge. — Da kömmt sie schon!

#### Sechfter Auftritt.

Lorden. Mannhof. Anheim.

Sorch. Bedienen Sie sich aber selbst. (ben Kossee bringend) 25 Anh. Fallhorn, Sie äßen wohl auch? Ich für mein Theil bin sehr hungrig.

Sorch. Doch nicht Baron Fallhorn, ben ich zu Berlin ben bem Grafen Mannhof fah?

Mannh. Eben ber, meine Scharmante. — Wie freut 30 michs, eine fo angenehme Bekanntschaft zu finden.

[163] Sord. (vor sich) Der Unverschämte! (zum Grafen) Sie freuen sich? Je nun; ich mich — auch.

Mannf. Ich bachte, Sie schenkten uns ein?

Lord. Ich? ich Ihnen?

Manns. Sa, ja; es schmedt nur aus schönen Sanben.

Forch. Lüge ist Schmeichelen, und Schmeichelen Lüge; 5 nicht wahr?

Manns. Nein, im Ernst, in Wahrheit; Wein mit einem Freunde, und Koffee mit einem Mädchen, oder beydes lieber gar nicht.

Lord. (indem sie einschenkt) Nicht anders, als wenn Graf wannhof spräche. Ihr sehr guter Freund doch wohl?

Mannf. Sollte er nicht?

Forch. Nein; wenn Sie Ihre Ehre liebten. Ich muß Ihnen zwar gestehen, Sie haben sehr viel von ihm, bis auf seine trübe Stirne und seine spitzbübischen Augen. Doch es gehn Erzschurken mit ganz stattlichen Gesichtern herum, und brave Biebermänner mit fatalen Frazen.

[164] Manns. Was ist benn sonst so Unrechts an ihm?

Forch. Unrechts? Behüte! Er hat keinen tob geschlagen. Wissen Sie, warum? Weil er zu viel Memme ist. Er hat 20 seine Arbeiter und Gläubiger richtig bezahlt; weil diese allzeit Schwarz auf Beiß hatten. Er hat sein Vermögen nicht durchgebracht; weil er wohl sieht, daß seine Schurkeren ohne Vermögen eine unausstehliche Schurkeren ist. Er ist gegen jedermann artig und bescheiden, weil er befürchtet, es möchte ihn jeder hinter die Ohren schlagen, wenn ers nicht wäre. Er ist gegen Damen immer voll Ehrfurcht und Gefälligkeit; weil er Geck genug ist, nicht zu wissen, daß ihn jede, die ihn anlächelt, im Herzen verabscheut, und für einen größern Narrn hält, als er wirklich ist. Kurz, man kann 30 ihn nach den Gesehen weder hängen noch rädern: aber Galgen und Rad sind viel zu wenig für seine Schurkeren.

Anh. Ho, ho, ho! (leise zum Grafen) Mehr wollen Sie boch nicht wiffen?

Mannh. Ich hörte sie immer gern schna-[165]ken. — 35 Was ift benn eigentlich sein Berbrechen, liebe Erzählerin?

Lorch. Nur Kleinigfeit! Gar nichts mehr, als, er schwatzte ein ehrliches Mädchen aus ihrer Familie, und ließ es kurz barauf in ber größten Armuth sitzen.

Manns. Arm ist sie? arm! Juliane arm! Nicht boch!

Sorch. Warum nicht? Wird man von angebotenem und ausgeschlagenem Gelbe reich?

Ans. In der Noth muß man nichts ausschlagen.

Lord. Mahrhaftig! eine Lehre, die Gie ausüben.

Ans. Aber sie hat ja felbst Bermögen; wenigstens ben 10 Grafen es berebt.

Forch. Bermögen? daß Gott erbarm! Da sie der Eraf verlassen, getraute sie sich nicht zu ihren Eltern. Sie erhielt aber in eben der Zeit von ihrem Bater einen bittern Brief: "Ihre Mutter wäre endlich vor Kummer über sie gestorben. 15 Db sie gleich seine Tochter zu seyn aufgehöret, so hasse er sie doch nicht; noch wolle er sie um das Geringste bringen. Er schiede ihr daher ihr mütter=[166]liches Erbtheil; fünf hundert Thaler und einiges Haus- und Leingeräthe." Mit diesem Gelde kaufte sie dies Bauergütchen.

Manns. (gerührter) Und weiter habt ihr nichts, wovon ihr lebt?

Lord. O! bas wäre schon genug. Sie wurde, wie ich, von Jugend auf zur Häuslichkeit mit angehalten, und wir wissen das Gütchen zu nuten. Ueberdies ist sie Putmacherin, 25 Nätherin in der ganzen Gegend von den Edelfrauen bis auf die Bäuerinnen.

Ans. Frisch Brod und Butter bekommen wir wohl nicht? Sorch. (verdrüßlich) Will zusehn.

#### Siebenter Auftritt.

Anheim. Mannhof.

Manns. Sie haben ja selbst ben Brief gelesen, worinn sie Vermogen genug zu haben mich versicherte. Schickte fie

80

mir nicht überdies alle Geschenke und Juwelen zurück? Und nahm sie auch nicht an, da ich sie ihr wieder zurück sendete? Konnt' ich errathen, daß sie mich zu ihrem Schaben so vorsfählich belöge?

5 [167] Anh. Sie macht's Ihnen schwer, ein Mann von Ehre gegen sie zu bleiben.

Manns. Genug, ich wollte ihrs weder am Nothwenbigen, noch an Bequemlichkeit fehlen lassen. Wer alle Hülfe von sich stößt, ist der zu beklagen?

10 Ans. Graf! Sie geftunden ja eben, daß Sie die Tugend beleidigt.

Manns. Beleidigt, weil ich fie liebenswürdig gefunden? Was wollen Sie mit Ihrer Börfe? Ich werde schon —

Anh. (indem er Goldstücken aus derselben zeigt) Diese alle, 15 und freilich noch mehrere erhielt ich von Ihrer seligen Mutter zum Dank, daß ich Sie von Julianen trennte. Ich wollte, ich hätte sie alle noch. Aber ich hatte mich in meinem Kämmerchen fünf Jahr versessen, und am wenigsten gedacht, daß ich auf Anderer Kosten lebte, die mich endlich sehr heftig 20 daran zu erinnern begannen. Ich suchte Brod, fand's in Ihrem Hause. Bor einer Stunde hätte ich noch gesagt: war so glücklich, es zu sinden. Aber, lieber Graf! nun wollt' ich, ich säße noch auf meinem Kämmerchen.

[168]

#### Achter Auftritt.

25

Lorchen. Anheim. Mannhof.

Forch. (Brod und Butter bringend) Da! so gut wirs haben. Anh. (langt zu) Schön, schön! (zu Mannhof) Sie auch? Nannh. Mir lieber, als alle Konsekturen, hab' ich so ein paar Meilen gejagt.

30 Sorch. (vor sich) Die Bösewichter! daß sie auch das Bergnügen schmecken, Hunger haben, und Hunger stillen können! Das sollte nicht seyn. Mannh. Bir werben uns bald wieder fort machen muffen. (Anheim reicht ihr feine Borfe, ohne bag es ber Graf fieht)

Sorch. (laut) Meine Herren, ich bin feine Gastwirthin; und für bergleichen Gefälligkeit ist kein Dank ber schicklichste.

Ans. Nur zum Andenfen.

**Lord.** Sie brauchens aber nöthiger wie ich und meine Muhme.

Ans. Das widerspricht Ihrer erften Rede.

[169] Lorch. Nein, nein. Sie brauchens, meine Herren, zum Bestechen der Unschuld, zur Verführung unsers Ge= 10 schlechts, zur Anschwärzung des ehrlichen Manns, zur Aussführung schändlicher Projekte, zu Gastereyen, Völlereyen, und Mummereyen

## Reunter Auftritt.

Rarlden. Lorden. Anheim. Mannhof.

Kartch. (schreyend und frölich; und indem Lorchen nach dem Knaben fieht, legt Anheim den Geldbeutel unters Koffeebret) He, he! Muhme! Muhme! fren! fren! den ganzen Tag!

Lord. Sieh boch, wer ba ift.

Karlch. Den ganzen Tag fren, Muhme! Der Schul= 20 meister muß in die Stadt.

Sorch. Ein Rompliment erst gegen die Herren da! (er thut es) und die Kand geküft.

Karich. (füßt ihnen die Hand) Was benn noch mehr, Muhme?

Sord. Geschwiegen!

Rarid. Aber Mann, lieber Mann -

Lord. Herr Baron mußt bu fagen.

[170] Kartch. (indem er an seine Reitgerte greift) Ift das eine Beitsche? Her mit, Herr Baron! (nimmt sie, und seine Bücher, 80 die er mit einem Riemen zusammengebunden, unter die Beine, und läuft damit knallend in der Stude herum) Die ist hübscher, wie Giergens seine.

Mannf. Weffen Anabe?

Lord. Julianens.

Manns. Dieser Knabe ba? (umarmt ihn ftark)

Starld. D weh; o weh!

5 Manns. (läßt ihn wieder los, und er läuft mit der Gerte wieder herum) Ihr Kind! (vor sich) das meinige! (hebt ihn wieder auf, und füßt ihn noch einmal)

Sarich. Muhme, laß bich boch auch füffen; ber füßt so gerne.

10 Lord. Sie sind ein Kinderfreund?

Mannf. Co ein muntrer Springinsfelb!

Ans. (leise zum Grafen) Wirklich! er ähnlet Ihnen. Ob auch im Charakter?

Manns. Was für ein Geschick muß mich grade in das 15 Haus bringen!

Anh. (leise zu Mannhof) Ihr gutes, [171] wenn Sie gut sind. (leise zu Lorchen) Holen Sie Ihre Muhme, ich bitte.

Sord. Sie fommt nicht.

Anh. Sagen Sie, Baron Fallhorn verlange fie.

20 Lord. Sie fpricht weber Barone noch Grafen.

Anh. Er ist gerührt: käme sie jetzt, vielleicht — es könnte noch sehr gut werden für Julianen. — Nicht um unserer gelben Haare willen thun Sie's; um der braven Juliane willen, um dieses Kindes willen!

25 Sorch. Kann ichs doch versuchen. (im Abgehn vor sich) D! wenn ers bereuen könnte, sie vergessen zu haben, und ihr die Hand böte!

## Behnter Auftritt.

Mannhof. Anheim. Rarlchen.

30 Aus. Aleiner, was haft bu da für Bücher? Kartch. Willst du sie sehn? (packt sie aus) Anh. Basedows Elementarbuch — liefest du schon? [172] Karkh. Schreib' auch. (weist ihm sein Schreibbuch) Der Schulmeister hat darunter gesetzt: recht gut!

Anh. (blättert im Schreibbuche noch etwas) En! ba fteht auch: schlecht! und ba: ganz schlecht!

Rarid. Das wies ich bir auch nicht.

Anh. Was willst bu benn werben?

Kartch. Jäger. Siehst bu, ber kann ben ganzen Tag herum laufen, schießen, reiten.

10

25

Anf. Du gehft alfo nicht gern in die Schule?

sarth. Nein; bin lieber ben Mama; da barf ich nicht immer so sitzen. Die erzählt hübsch, wie die Thiere schwatzen; vom Fuchs; vom dummen Esel.

Ans. Und der Schulmeister nicht; der giebt dir die Ruthe?

Kartch. Wie ben Bauerkindern? — Nein; ich leibs auch nicht.

Anh. Was fannft bu benn machen, Aefchen?

Karth. Wiederschlagen, schreyen, fortlaufen — Leidst bu benn die Ruthe?

Ans. Ich bin groß.

[173] Karlc. Und ich werd's — Aber Herr Baron — nicht wahr, so heißt du doch? — bitte, bitte, um ein bischen Brod; mich hungert.

Mannf. Gang troden?

Sarth. So schmier mirs — Nicht so; magerer! (und so ist ers)

Mannh. (mit Rührung giebt er ihm eine Düte Friedrich'or) Da, Karlchen, gieb es Mama, die wird dir viele gute Sachen dafür kaufen.

Karld. Was ift es benn?

Mannf. Geld.

saric. Geld? (macht es auf) Nein, Gelb ift es nicht;

Geld kenn' ich auch; das sieht weiß aus, und nicht roth; ich kenne dir Geld; Dreyer, Pfennig, Sechser, Zwengroschenstück und ein groß groß Stück — Das da aber ist kein Geld; Zahlpfennige zu spielen.

5 Anh. Zahlpfennige find ja viel bünner. Es ift Gold; goldnes Geld.

Saric. Goldnes Geld? — Geld ifts nicht.

Mannf. Sore, Kind! bas heißt man Goldmungen.

[174] Karich. Siehst du, der weiß es: Goldmunzen!

10 Anh. Dafür kann man mehr kaufen, als für das andere Geld, das du kennst.

Starlc. Rann man auch bamit fpielen?

Manns. Auch.

sarth. So finds ja Zahlpfennige. (wirft einige Stücke 15 auf die Erde, hebt sie auf, und hat seine herzliche Freude, wenn sie weit kullern)

## Gilfter Auftritt.

Juliane. Lorden. Mannhof. Unheim. Karlden.

Suf. (tritt mit Lorchen herein; Mannhof geht ihr entgegen, 20 und Anheim steht auf) Baron Fallhorn, fagtest bu?

Manns. Ja, Madmoifell.

Jul. Gott!

Mannf. Erstaunen Sie nicht.

Suf. Sie's, Herr Graf? — Muhme, du mir das? 25 (heftig zum Grafen) Was war unfere letzte Abrede? Ihr gegebenes Wort? — Mich nicht wieder zu sehn — Hörten Sie etwa, daß ich hier ruhig und glücklich [175] lebe, und daß Sie mich nicht unglücklich machen können?

Manns. Das Ungefehr brachte mich hieher.

Denn auch ich versprach, Sie nie wieder zu sehn.

Mannh. Aber alles überführte mich, daß Sie's waren, die hier wohnt, und gleichwohl ward ich so gut aufgenommen.

Juf. Nicht um Ihretwillen; um mein felbst willen; um meiner Nachbarn willen, die nicht sagen sollten, Reisende wären von meiner Hütte abgewiesen worden. Glaubten Sie aber, nichts von mir annehmen zu mussen, so hätten Sie nichts annehmen sollen.

Manns. Allein, indem ich Ihre Güte genoß, erfuhr ich die Dürftigkeit, in der Sie leben, und die Ihr erfinderischer Stolz mir und der Welt zu verbergen wußte. Vielleicht 10 Ihnen nur desto schmerzlicher!

Jul. Graf! wenn ich ja in Dürftigkeit komme, ich versfpreche Ihnen, eher vor jedermanns Thüre zu betteln, als vor der Ihrigen.

[176] Maunf. Das brauchen Sie nie: nehmen Sie nur an, 15 wozu ich mich stets verbunden hielt.

**3uf.** Sie selbst erinnern mich an mein Verbrechen? Hören Sie, wenn mich Krankheit, Hunger und Verachtung aus einem Winkel in den andern jagt, ich will darauf doch stolzer senn, als wenn ich in der prächtigsten Karosse die Straßen 20 durchrasselte, und durch Sie der Neid aller eiteln Närrinnen einer Residenz wäre.

Manns. Sie sollen auch von mir nichts annehmen; nur von der Gerechtigkeit, die Sie sich doch nicht selbst versfagen?

25

Juf. Die mir aber alles verfagte!

Mannf. Ihnen?

Jut. Nein; die mir alles gewährte, fogar die Rettung aus Ihren Klauen!

Mangel bringt sie zu Anheim) Die Unbändige! Noth und 30 Mangel bringt sie zu keiner andern Sprache. — Madmoisell, meine Geburt, mein Rang —

Jus. Nun ja boch, Räuber von Geburt und Rang!
[177] Manns. Burden Sie beraubt, so beraubten Sie sich
Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 28.

felbst. Warum sorgten Sie für mich, und nicht für sich? Sie konnten ben mir sammlen, so viel Sie wollten, und da Sie mich verließen, so viel forbern, als Sie wollten. Rennt' ich nicht Ihren unvergleichlichen Verstand — aber so!

5 Jut. Bring' ich mich selbst um Ihren hohen Schut, um Ihre fortdauernde Gnade; verkenne die Grosmuth, der Sie mich würdigen.

Ranns. Wer leibet aber ben foldem Eigenfinn am meisten?

- 3us. Leiben? Und was denn leiden? Daß man mit Brod und Wasser seinen Hunger stillt; arbeitet, anstatt zu gähnen, und Narren zu unterhalten? Ach, Kleinigkeit! nein, Clückseligkeit, Glückseligkeit! wenn alles da (auf ihr Derz zeigend) ruhig ist. Daß es aber da nicht ruhig ist; daß mich bestigen dutter verstießen, als ich mich des beständigen Besitzes Ihres nichtswürdigen Herzens zu schmeicheln Wahn genug hatte; daß der Versührer meinem Unsinne selbst den Spiegel vorhält, das ist Hölle! Abschaum [178] aller höllischen Brut, siehst Du meine Abscheulichkeit, und nicht 20 die Deiniae?
  - Anh. Sie vergehn fich, Madmoifell.
- Jul. Ich, ich? gegen ihn? Laßt ihn den erften im Reiche werden, angebetet von jedermann; und ich will ihm, umgeben von allen seinen Schmeichlern, Lobern und Hofzb schranzen, immer zurufen: Betrüger! schändlicher Betrüger!

Ans. Madmoisell! der alte Kronfeld, der Herr biefes Guts, ist sein Dheim.

Jus. Was mehr? Ein rechtschafner Oheim hat einen nichtswürdigen Neffen.

anh. Den er aber liebt; dem er sein ganzes Vermögen überläßt; den er zum Herrn dieser Herrschaft macht.

Jus. Ihn! ihn! (zu Lorchen) Wie verfolgt mich bas Geschick; ber Fluch ber Eltern!

Manns. Sie haben von mir nichts zu befürchten.

35 Jul. Meyn' ich das auch? Wer kann mich hier brücken?

Ist die Hütte nicht mein? Durch den sauern Schweis meiner Mutter erkauft? Nicht von Ihnen! — Aber Ge-[179]walt ist um sich greifend, wie Best — Nun so laß ich dir auch dies, Räuber! und geh', wie ich hier stehe. Die Welt ist groß. (geht auf das Kind zu, das mit den Goldstücken spielt, und reißt ses heftig mit sich sort)

Kartch. Mama, liebe Mama! bin ja stille.

Manns. Um bieses Kindes willen wollt' ich eigentlich mit Ihnen reden; was soll aus ihm werden?

Jus. Ein besserer Mensch, als Sie: reich ober arm, 10 niedrig ober hoch: wie Gott will.

Manns. Ich bin fein Bater, und werd' es nie vergeffen.

Jus. Sie, Sie, Bater? Hit der Gärtner, der das Bäumchen aus dem Garten gerottet, und über den Zaun geworfen, noch Herr vom Bäumchen?

Manns. (leise zu Anheim) Mit ihrer abgeschmackten Grille.
— Kurz, Madmoisell! ich habe so viel Recht auf den Knaben, als Sie; mehr Recht, sag' ich Ihnen.

3uf. Dem Gie längst mit Freuden entfagt.

[180] Mannh. Er muß anständige Erziehung haben; hier 20 auf dem Dorfe ist keine für ihn; in Pension mit ihm, oder in ein Philantropin.

**316.** Um mit seinem Unglücke zu prahlen? Der unsglückliche Knabe! Nein; er soll sich ben Zeiten zur Dürftigsteit und Arbeit gewöhnen; Stolz und Uebermuth nicht kennen 25 lernen, noch vom Prunke getäuscht werden. Das andere komme, wie es komme.

Lanns. Und das heißen Sie Mutter seyn? Opfern lieber das Glück Ihres Kindes auf, als Ihren Groll auf mich? O! ich werd' es mit Hülfe der Gerechtigkeit zu retten 30 wissen.

Jus. (brohend) Sie, Ehrlofer! — Bin ich nicht Mutter?

ans. Drohen macht es schlimmer! Es können Mittel getroffen werden, ohne Sie Ihres Trosts zu berauben.

Jul. (gelagner) Herr Graf! nur Ihre unerwartete Gegen- 35

wart brachte mich ausser Fassung, machte mich zu heftig. — Ich zwinge mich; bin schon wieder gelassen. Nur eine Bitte! Ranns. Jebe, bis auf eine!

[181] Juc. Berschonen Sie mich mit Ihrem Mitleiden, mit 5 Ihrer Sorgfalt. Ich schwör' es Ihnen, niemand soll ersfahren, so wie's disher niemand ersahren, was ich von Ihnen leide. Ich trage mein Schicksal geduldig; ich verdien' es; aber ich verdiene nicht, daß Sie mirs erleichtern. Wie gesagt, von hier will ich gehn, so ungern ich gehe, und 10 alles eher im Sticke lassen, als mein Kind.

Anh. Das sollen Sie auch nicht: gemeinschaftlich wollen wir des Kindes Wohl überlegen.

Manns. (zu Lorchen) Auch für Julianens Gefährtin werd' ich forgen.

2006. Wie gnädig! mir eine Gnade zu versprechen!

Fort, D! hurtige Versprecher sind immer Windbeutel. Ranns. Fort, fort, Anheim! Diese närrischen Mädchen machen mich noch rasend. (mit Anheim ab)

### 20 [182]

## 3wölfter Auftritt.

Juliane. Lorden. Rarlden.

Sorch. (nachdem sie bende lange geschwiegen) Du zürnst auf mich!

Jus. Möcht' ich nicht! Mir zu fagen, ihn brächte 25 Reue, guter Borsat her; Schabenfreude bracht ihn her; Augenweide an meiner Armseligkeit.

Lord. Sollt' es möglich sein? — Gott weiß, ich thats aus guter Absicht! Der arme Wurm! um seinetwillen solltest du, was du nicht willst. Sin so gutes Kind; so viel versprechend! (Karlchen hört das, und wird ausmerksam darauf)

3us. (winkt ihr, weil sie's bemerkt) Du wirst alles voll auf — haben, wenn du brav lernst und folgst.

Karlch. Je, Mama! mir fehlt nichts. Die Leute gaben mir gar Brod und Butter. Ich wollt's nur trocken: mit Butter schmeckts aber besser.

Lord. Willft bu noch mehr?

Karld. Ja; ich effe immer gern.

[183] Jul. Was haft bu benn ba?

sarth. Goldne Zahlpfennige, Goldmunzen. Der im rothen goldnen Rocke gab sie mir; ich follte sie dir geben; aber du bist ja groß.

5

10

15

Jus. Weif' doch her.

Rartc. Da, da; — bie auch noch — und die ganze Düte.

Jus. (zählt sie) Ucht und neunzig Friedrichd'or. Gewiß hundert? — Karlchen, es fehlen ja zwen Stück.

Karld. Warte, Mama; ich will fie fuchen.

3ut. Geld will er mir aufdringen!

**Lorch.** Und zu seinem Gewissen sagen: ich hab' es wieder gut gemacht. Aber dem stolzen Grafen einen Duerstrich durch seine Ehrlichkeit! — Doch nein, nimm's! Wer ist nicht von deiner Unschuld überzeugt? Würd' ich sonst 20 mit dir leben? Abgang am Gelde fühlt seines Gleichen mehr, als Abgang an Ehre. Und fühlen muß ers.

**3uf.** Und ich fühle nun wieder alle meine Pein; keine Herzensberuhigung; keine Erhebung mehr über die Bersachtung der Welt. [184] Ich follt' ihn nicht hören, ihn 25 nicht lieben! follte meinen Eltern gehorchen. Mein Unsgehorfam! mein Ungehorfam!

Sord. Nicht das alte Lied, Julchen!

Jul. Ich war seit einiger Zeit so ruhig, hatte alles vergessen; aber ber Himmel will nicht, daß ichs vergessen so soll. Warum konnte der Graf nicht in eine andere Hütte einkehren? Warum just in unsere?

Sorch. Still mit beinem Mismuth! Komm aufs Feld, zu unferm Flachs; er fteht fo schön. — Sieh! wärst bu

nun eine Gräfin, die heitre, gefunde Luft, den schönen Morgen, verschliefst du im goldnen Zimmer.

Karld. Mama, he, he! da einer!

3us. Such' auch ben andern.

5 Lord. (indem sie vom Tische räumt) Hier noch ein Geldbeutel. Bielleicht auch ein halb Dupend Friedrichd'or darinn.

Jus. Nicht aufgemacht! — Lieber hundert Berwünsichungen von meinem Bater!

Forch. Heute noch sollen die Schurken ihr Geld wieder 10 haben. Nach Mittage will ichs selbst auf das Schloß tragen; ja nur [185] durch den Wald eine kleine Meile. Du begleitest mich — nicht?

Jus. Wie du willst. Wär's nur schon weg! das versfluchte Gelb!

Sarth. Sieh, Muhme! da liegt er ja, der Zahlpfennig! Sorch. Geh' zu Mama, und bitte sie, dich mitzunehmen.

Karkch. Liebe Mama, Herzensmama! bitte, bitte, weine nicht. Wenn du mich bitteft, ich folge. (umarmt sie) Liebe Mama, habe dich so lieb.

20 Jus. Nun ja doch, Kind!

Forch. Also ins Frene! — Karlchen, ich mache bir heute eine frische Milch.

Rarid. Mit Gemmel?

Lord. Sa.

25 Karth. Mama, frische Milch! frische Milch mit Semmel; freue bich boch, Mama!

[186]

# Bwenter Anfzug.

herrschaftlicher Luftgarten mit einem Sommerhause, dessen Glasthüren in den Garten gehn und offen sind, so daß man in Saal sehen kann.

### Erfter Auftritt.

5

30

Otto von Rronfeld. Baul.

Sto. Zum Popanz! noch nicht aufgestanden? und sind zu mir gekommen, um den Frühling zu genießen, und von Stadtlangweiligkeiten sich zu erholen! — Wo ist denn das Fräulein?

Paul. Es stand am Fenster.

otto. Und lauerte auf ihr Kammerzöschen?

Faut. Glaubs auch. Das thut vornehmer, als das gnädige Fräulein selbst. Zu allem, was es sieht, rümpft es sein Näs-[187]chen; nichts ist recht; es schiert uns alle 15 mehr, als die ganze Herrschaft.

otto. Scherts wieder.

Paul. Gestern noch spät Abends mußte ber Reitsnecht mit dem Fuchse nach der Stadt sprengen. Rathen Sie, warum. Um wohlriechenden Puder zu holen; der unserige 20 ift nur bloses feines Mehl, wie sie fagt.

Otto. Sie müssen doch übern Wirthschaftshof! — Aber ich warte nun nicht länger hier; gehe nach der großen Laube, auf den Lerchenhügel, will sehn, was unsere Leute machen. Kommen sie unterdessen, so sag' ihnen, ich hätte sie erwartet, 25 und trag' ihnen ihr Frühstück auf, wo sie's wollen. — Noch eins! — kömmt Mannhof und Anheim zurück, weis' sie zu mir. (ab)

## 3weyter Auftritt.

Paul. von Sochthal. (in Bauerstracht)

Socith. Herr Paul! Herr Paul!

Faus. Wer ruft da? (sieht sich um und wird ihn endlich gewahr) Potstern! wo ist der hergekommen?

[188] Sochth. (vor sich) Gut! er kennt mich nicht — Herr Paul!

Paul. Cy! Herr Paul will erft wiffen, wie Er in ben Garten gekommen?

Socits. Durch die Sinterthüre.

5 Faul. War die auf?

Socith. Rein; eigentlich über die Sinterthure.

Faut. So muß Er auch eigentlich über die hinterthüre wieder heraus.

Socith. (in feiner ordentlichen Sprache) Rerl!

10 Paul. Du Bauerklump hast wohl noch Recht übrig?

Socith. (vor sich) Der Ton ist mir unausstehlich. Ich muß mich davon lügen.

Paul. Eigentlich über die Hinterthüre!

Socith. Berfteht Er nicht Spas?

15 Zaul. Mennft bu?

sochts. Die Thüre war auf, und warum follt' ich erft um ben Garten und nicht gerade durchgehn?

Faus. Bursche! Bursche! ich sehe, obs wahr ift, und ist es nicht, wehe beinem Felle! (ab)

### 20 [189]

## Dritter Auftritt.

Elifabeth. von Sochthal.

Societ. (allein) Das Eselsgehirn! Zwar ein großes Stück Ehrlichkeit, ist er so ehrlich als grob. — Da kömmt sie ja schon, die Treulose!

25 Gif. Sie doch felbst?

Socie Kein Wunder, daß Sie über meine Gegenwart erstaunen!

Etis. Nur über Ihre sinnreiche Maskerade! — D schöne Natur! Ein Bäuerchen in seibnen Strümpfen, mit goldnen 30 und silbernen Bändern bebrämt. D Wunder aller schönen Künste, darinn erkennt Sie kein Mensch? Socith. Gewiß, Fräulein! felbst der Jäger nicht; der eben wegging.

Geis. Der Jäger? Der Spitkopf! — Aber was macht Ihr Unton? Ist er nicht ein Aefchen von einem witzigen Kopfe, so ist er ein Pavian von einem albern Menschen. 5 Der ganze Anzug eines Operettensängers!

Socits. Wirklich! ein artiger Empfang von Ihnen!
[190] Etis. Wirklich von Ihnen ein artiger Besuch! Sie fahren da mit der ganzen Equipage Ihrer Base den Berg hinauf ins Wäldchen, und verkleiden sich nach Herzenslust. 10

sochth. Woher miffen Gie bas?

Geis. Durch Ihr Geschenk, das Sie mir zu machen bestiebt; durch dieses schöne Fernglas. Ich liege eben am Fenster, seh einen Wagen fahren, nehme das Glas, und Sie sind es mit Leib und Seele in Gesellschaft Ihres Antons. 15 Ich hatte sogar das Vergnügen zu sehn, wie Sie über die Gartenthüre als ein Sichhörnchen krochen. — Baron! wenn das nun mein Vater und meine Mutter mit angesehn; wenn sie mich dann in meinem Zimmer vermissen, was sollen sie von mir denken?

sochth. Ich wollte Sie incognito, und zum letztenmale sprechen.

Etis. Zu was aber Maskerabe? Bin ich in Ihren Augen so klein? Hab ich ein unerlaubtes Verständniß mit Ihnen? Wollen Sie mich entführen? oder was? Wie oft 25 ärgerte mich nicht schon Ihr Heimlichthun in der Stadt! Hielten Sie nicht stets mit Ih-[191]rem Wagen zehn Häuser von dem unserigen? ben gutem und schlechtem Wetter; und das brachte mich mit Ihnen ins Gerede.

Sochth. Sie lassen mich nicht zum Worte, Fräulein? 30 Elis. Sprechen Sie.

Socits. Sind Sie nicht mit Ihrem Bater und Ihrer Mutter hieher gereifet?

Gif. Nebst Kammermäden, Kammerbiener, Reitfnecht und Kutscher.

sochts. Ift nicht der Graf Mannhof ba?

Gif. Ja, mit feinem Freund Anheim.

sochth. In der Absicht, sich mit Ihnen zu verbinden?

5 Sochts. Und sein Dheim will ihm bafür biese Herrsschaft geben, und ihn zu seinem Universalerben einsetzen?

Elis. Ihre Spione sind aut.

Socits. Und Sie nehmen sich nicht einmal die Mühe, Nein zu fagen?

10 **Etis.** Da brächt' ich Ihre Spione um ihr Trinkgeld. **Sochth.** Fräulein! Fräulein!

Glif. Bäuerlein! Bäuerlein!

[192] Sochth. Sie find eine Ungetreue, eine Meineidige! Etif. Und?

15 Sooth. Biel Glüd zu Ihrem Grafen, zu feinem Oheim und beffen Herrschaft!

Gfif. Bielen Danf!

soofts. Bergen will ich Ihnen aber nicht, auch in dieser

Tracht schäm' ich mich, Sie gekannt zu haben.

20 Etis. Wenn ein Bauer Bauer ist, nichts dawider! Spielt aber ein Baron in ganz unbäurischer Bauertracht den Bauer, so wird er zum Bauer.

Konth. Ihre Wortspieleren ist wie — Ihr Herz. — Können Sie das alles nicht leugnen, was Sie nicht leugs neten, ist es denn nicht offenbar, daß Sie den Grafen henrathen? Was ist auch ein Baron gegen einen Grafen, gegen einen Neichsgrafen mit einer großen Herrschaft? — Weislich gewählt, weislich gethan, gnädiges, weises Fräulein! Sie versprachen sich ja nur einem armen Teufel von Baron.

So **Etis.** Reine Wortverdrehung, mein ironischer Freyherr! Ich versprach, Sie allen, [193] die mich begehrten, bey freyer Wahl, vorzuziehen; ich dat Sie, den meinen Eltern nun auch anzuhalten. Haben Sie?

Sochts. Rein; benn ich fagte Ihnen nicht zehnmal,

sondern hundertmal: meine Grosmutter ift eben so wunderlich, als reich.

**Etis.** Darauf antwortete ich Ihnen eben so oft scherzend: Wir wollen einen kleinen Roman spielen. Mein Vater sagte mir aber letzthin, Romane spielen Komödiantinnen, nicht 5 Fräuleine.

Sooth. Sie, gehorsame Tochter! Ich bin auch nur gekommen, Ihnen meine bemüthigste Bewunderung Ihres Gehorsams zu Füßen zu legen.

Stif. Ist damit Ihre Galle ausgeschüttet? (er macht eine 10 tiese Verbeugung, und will fortgehn) Zur Sache selbst!

Sooth. Bur Sache felbst? Sie wollen mich gewiß zu Ihrer Verlobung einladen? Aus guter alter Bekanntschaft?

Gtis. (gutherzig, und ohne allen Spott) Lieber Hochthal, Ihr Zuträger, der Ihnen gesagt, es sen schon dis zur Verlobung 15 mit mir gekommen, verdient nicht einen Dreyer. [194] Vorzgeschlagen ist mir der Graf worden; zugesagt haben mich meine Eltern, und der Graf glaubt, daß ich ihn liebe, weil ich seinen Umgang, der wirklich artig ist, auch artig sinde.

sooth. Wäre das alles, ohne die gräslichste Wankel= 20 muth Thres Herzens möglich?

Stif. Warum nicht, wenn bas Uebergewicht ber väterslichen, weitersehenden Vorsorge dazu kömmt? Meine Eltern finden eine Seyrath mit dem Grafen nicht allein für mich sehr vortheilhaft, sondern auch für sich und mein übriges Ge= 25 schwister. Sie stellen mir seit einiger Zeit so oft, so nachs drücklich vor, gäb' ich dem Grafen die Hand, so belohnte ich sie für alles, was sie an mir gethan, alle ihre Liebe und Sorge. Sehn Sie, das ist die schwache Seite, bey der man mich angreift, und meinen ganzen Willen lenken kann, wie so man will. Ich denke, gesetzt, er ist nicht so liebenswürdig, wie Sie, so ist er doch ein Mann von Ehre.

Socifi. Und der, dem du bein Herz versprochen, der dich über alles liebt, kann sich ersäusen oder erschießen, zu was er Lust hat.

[195] Etis. Das benk ich nicht. Der, benk' ich, steht oben, weil er selbst nicht kann, wie er will, und lobt dich viel- leicht, wenn er an dich benkt. Denn wer gut ist, sieht seines Freundes Gute mit dem Vergrößerungsglase, und dreht es um ben seinen Fehlern.

sochth. Und das ist Ihr Endurtheil über mein Schicksal? Etil. Nun nicht; Sie kommen noch zur rechten Zeit. Reben Sie sogleich mit meinem Bater; aber sogleich! sonst sind Ihre Liebesbetheuerungen Alltagsgrimgsen.

### Bierter Auftritt.

Paul. von hochthal. Elisabeth.

Faus. Ha! bu, Zeisig. Du noch da? — Warte! bir soll bas über die Hinterthüre angestrichen werden.

Etis. (zu Hochth.) Wirklich, mein Freund, das hat Er 15 nicht gut gemacht. — Aber, Paul, laß Er ihn diesmal laufen. Er hatte viel zu gehn, und da nimmt man immer den kürzesten Weg.

[196] Faut. Enädiges Fräulein! ich gehorchte gern, aber ich darf nicht. Dies Verbot wird so oft übertreten, und 20 der gnädige Herr hats gewiß auch gesehn.

## Fünfter Auftritt.

Otto von Kronfeld. Paul. von Hochthal. Elisabeth.

Otto. Paul! Paul!

10

Baut. Gnäbiger Berr!

25 Otto. Pfeif' und Tabad!

Faus. Enäbiger Herr! ba ift ein Lümmel ohne Um= ftände über bie Hinterthure eingestiegen.

Otto. Führ' ihn zum Schulzen, der mag ihn ein paar Tage ins Loch stecken, (leise) soll aber doch säuberlich ver= 30 fahren, und ihn laufen lassen. Sooth. (zur Clif.) Fraulein! helfen Sie mir nicht daraus, so haben Sies angestellt.

Gie fich boch um!

[197] Otto. Guten Morgen, meine liebe Nichte! — Baron 5 Hochthal! Bertrakt! Redute bei hellem Tage?

Gif. Nein, nur ein fleiner Spas mit mir.

Otto. Ja, Paul! so muß ich ihn schon selbst zum Schulzen führen. (Paul ab)

## Sechfter Auftritt.

10

Otto von Rronfeld. von Sochthal. Glisabeth.

Stto. Possierlich! aber so possierlich, als es will; es bringt Sie zu uns. Willsommen! — Bleiben Sie ben uns. Meinem Bruder und seiner Frau schmeckt so das Landleben nicht recht. An Ihnen haben sie doch Vorschmack vom 15 Stadtleben.

Sooth. Erlauben Sie nur, mich erst zu entfernen. Ich verspreche, wieder zu kommen. (ab)

Otto. Nach Ihrer Bequemlichkeit! — Wieder daraus? und übersteigen? Hier haben Sie den Schlüssel. (Hochthal ab) 20

#### [198]

### Siebenter Auftritt.

Elisabeth. Otto von Kronfeld.

Otto. Gewiß einer Ihrer stillen Anbeter? ober einer Ihrer lauten, ernsten Anbeter?

Etis. Ja, liebster Oheim! so was von Anbeter, dem ich 25 unter gewissen Bedingungen auch Hofnung gemacht.

Otto. So?

Etis. Bester Dheim! Rechts foll ich, links möcht' ich.

Otto. Ru, nu; ich halte reinen Mund. Der Bater

soll nichts erfahren, und die Mutter verzeihts. Die Freger, sagt sie, liefen ihr eben so nach, als Ihnen. Aber, wobleiben sie denn?

Gif. Sie sind schon eine Viertelstunde auf.

otto. Und Sie auch so lange?

Etis. Liebster Oheim! ich hätte Sie wecken können, so zeitig erwacht' ich. Allein mein Mädchen schlief so fest, und da sie gestern so viel zu schaffen gehabt, konnt' ichs unmöglich übers Herz bringen, sie in ihrer Ruhe zu stören.

10 [199] Stto. Die macht sich auch recht zu schaffen. Hat sie nicht noch gestern Abends einen Reitknecht nach ber Stadt um ein bischen wohlriechenden Puber gesprengt?

Etif. Auch um Seiffugel. Bloser Diensteifer meines Mäbchens.

otto. Diensteifer um Puber und Seiffugel? Dienst= schifane, Dienstschifane, Kind!

Glis. Ich wills ihr verweisen.

Otto. So meyn' ichs nicht. Ihre und meine Leute mögen sich mit einander vertragen lernen. — Nu, endlich 20 einmal!

## Achter Auftritt.

hans von Kronfeld. Otto von Kronfeld. Maria. Elifabeth.

Mar. Guten Morgen, Herr Bruder!

25 Otto. Guten Morgen! daß Sie allerseits wohl geruht haben, beweiset Ihr Frühaufstehn.

Sans. Ja, Bruber! die ersten paar Tage wirds uns sehr spanisch ankommen. Ich hätte gerne drey dis vier Stündchen noch gelegen; allein der Schlingel von Kammer= 30 [200] diener hatte die benden Fensterladen zuzumachen vergessen. Da schien die Sonne so kräftig hinein, daß ich, ungeachtet meiner Müdigkeit, mich aufzustehn entschloß.

Otto. Dein Rammerdiener ift diesmal auffer Schuld. 3d folich mich heute früh in bein Schlafzimmer, und machte sie auf.

Mar. Wie? so giengen Sie auch burch meines?

Otto. Ra, und verzeihen Sie, bag ich mich so gang 5 leife wieder gurud ichlich.

Mar. Wider allen Wohlstand.

otto. Ich wollt's meinem Bruder nicht zu Leide thun.

Mar. herr Bruder! -

Otto. Sie aufzuweden; benn bie finftern Damengesichter 10 benebeln den heitersten Morgen.

Man hört boch gleich ben alten Sagestolz.

Otto. Ich, Frau Schwester? Ich bin alter Wittmer.

15

Mar. Wie? Sie waren verhenrathet?

Sans. Bruder! und haft es nicht notificirt? [201] Otto. Ich benke nicht gern baran. (gerührt) Es war ein Engel von Weibe.

Mar. Aus welchem Hause?

otto. Das weiß Gott! Ein Negerhändler brachte fie mir. Sie war bilbichon, ichwarz, wie ber glanzenbite Rabe, 20 und schlank wie ein Rohr. Ich gab, was man forderte; aber man forberte nur wenig, um fie los zu werden. Ihr Berstand, ihr Berstand! und ihr Herz! Als Gattin noch, Bruder! entbeckt' ich alle Tage neue Reize an ihr.

Mar. Eine Negerin? Gott bewahre! Gut, baß es in 25 Umerika geschah! Sier hatten Gie Ihrer Familie viel Bergeleid gemacht. Bedenke man's nur: eine Negerin zu henrathen! Liessen Sie sich denn in Amerika vor einem ehr= lichen Menschen mehr sehn?

Otto. Sehr wenig; ich brauchte die Freude nicht zu so suchen; ich hatte sie ben mir; genoß sie aber nicht lange: fie starb mir im ersten Kindbette.

Mar. Gott Lob und Dank! Ach! wie glijdlich find Sie ben allen Ihren Ausschweifungen bavon gekommen.

[202] Otto. Meine liebe Frau Schwester! ich heyrathete sie gesetzmäßig. In Europa ist man nur fähig, ein geliebtes Mädchen sitzen zu lassen.

Mar. Aber nicht zu wissen, von was für Familie?

Sans. Mein Rind, bu hörst es ja, von mohrischer.

Otto. Nachher erfuhr ich wohl, sie sen eines Nabobs Tochter, die man gefangen bekommen, und wie gewöhnlich, verkauft hätte. Der Sklavenhändler war auch nach der Zeit wieder ben mir. Er bot für sie Summen über Summen; 10 und ich konnte ihm nichts, als Thränen geben.

Mar. Nabob! Nabob! Ift das in Afrika nicht fo viel,

als König?

Sans. Ja, mein Goldschat!

Mar. D! die arme Dame! Im ersten Kindbette zu 15 sterben! So einen schmerzhaften Todesfall für unsere ganze Familie vergaßen Sie uns zu melden? Es war ja unsere Schuldigkeit, um sie Trauer anzulegen. (fängt an zu weinen)

Stto. Könnten sie Thränen vom Tode [203] erwecken, sie wäre wieder auferstanden. Aber nichts mehr davon! 20 Sie ist nun in einer Welt, wo ihrs besser geht; obs ihr gleich ben mir auch wohl war. (Paul und zwen andre Bediente bringen Thee, Kossee und Schokolate, nebst Konstituren. Das Fräulein, welches sich weggeschlichen und Blumen gepflück, bringt jedem einen Blumenstraus) Auch Pfeisen und Taback?

25 Brav! (Otto stopft sich und raucht; die andern essen und trinken, jeder nach Belieben. — Zu einem Bedienten) Der Gärtner soll die Hinterthüre aufmachen. Die Leute, wenn sie von ihrer Arbeit kommen, möchten sonst denken, sie dürften nicht durch, weil wir darinn sind.

20 Mar. Dem Volke kommts auch auf einen Gang an; und es ist so eckelhaft, sie in ihren groben, schmutzigen Hemden vorbentölpeln zu sehn.

Stto. Und zu sehn, wie sie mit Freuden nach Hause zu den ihrigen eilen, wo sie ben einer schlechten Mahlzeit somehr Bergnügen schmecken, als wir ben dren Gängen! Ihnen giebt Gott Hunger, damit wir nicht mit Wahrheit sagen sollen: wir sind besser, als [204] sie. (zu Hans) Denn mit allem Respekt vor euern ökonomischen Schriften, Aka-bemien und Finanzkollegien, hätte Gott dem Bauer nicht einige Glückseligkeit ausgemacht, die ihm keine Spekulation nehmen kann; ihr Kameralisten hättet sie schon längst zu blosen, gefühllosen Triebrädern unserer Ueppigkeit projektirt.

Sans. Lieber Bruder! das verstehst du nicht. Wo hättest du's auch gelernt? Bist auf keiner Universität ge-wesen; hast keine Studia —

Otto. Aber meinen gefunden Verstand, der Widerspruch 10 und fremde Meynungen so gerne hört, als ihr Herren stelzen= förmige Komplimente und unverdienten Benfall.

Mar. Um Gottes willen! Kinder, nur nicht wieder gestritten! Ihr waret gestern Abends ungezogen genug.

Otto. Der Herr Gemahl nicht; er gab nach, oder gieng 15 eigentlich zu Bette.

**2Kar.** Mir gällen die Ohren noch davon. Lernt doch Lebensart, Kinder! Hört ihr denn das ben wohlgezogenen Leuten? Und in der [205] Schrift heißt es ja selbst: Dein Wort sen ja oder nein; was drüber, ist vom Uebel.

Otto. Gegen die gnädige Frauen! nach der Erklärung aller gelehrten Ausleger.

Sans. Sieh nur, Bruder! In Europa, wo man einen Montesquieu hat, ist es eine ausgemachte ewige Wahrheit, daß die monarchische Regierung die beste, die beglückendste 25 ist —

Otto. Eine ewig ausgemachte Wahrheit? Welcher Geck wollte das ausmachen?

Sans. Du willst mich nicht ausreben laffen -

Otto. Rede! —

Sans. Wenn das nun wahr ift? und mahr ift es -

Otto. Woher mahr?

Sans. Ja, mit beinem Unterbrechen lernst bu nichts von mir. — Das ift also wahr, unumstöslich; folglich ist

das Beste für den Unterthan, ihm Brod und Arbeit vollauf zu geben, und alle Gelegenheit zu raisonniren zu benehmen. Wo das eingerissen, siecht nur ein Staat.

Otto. Bruder Hans, wieder gegen täg=[206]liche Ers fahrung! Welcher Staat ist blühender, mächtiger und größer, als der englische? Und da kannegissert Schuster und Schneider über Regierung und König, was ihm ins Maulkommt.

Sans. Man sieht auch die schönen Früchte davon. Können 10 sie die Amerikaner, die Rebellen, zu Baaren treiben?

Stto. Rebellen! Also bin ich auch Rebelle? benn in mir fließet wahres Amerikanerblut. Und hätte ich nur meine Frau nicht verloren, ich wäre nicht wieder zu euch gekommen. — Rebellen!

15 Sans. Ja, ja, Rebellen; undankbare Kinder gegen ihre gärtliche Mutter.

Otto. Hol der Teufel die Mutter, die auf Kosten ihrer Kinder sich reich und mächtig machen will.

Mar. Kinder, Mäßigung! wenigstens vor den Bauern, 20 die dort kommen. Hören sie euch, so mussen sie ja sagen, ihr zankt und streitet, wie sie in der Schenke.

**Sans.** Wohl erinnert, meine liebe Gemalin! — Ein andermal davon ein mehrers, lieber Bruder. Dir fehlts noch an rechten Principien.

25 [207] Otto. Nicht ein Mehrers bavon! — (vor sich) Ginfaltshänsel!

#### Reunter Auftritt.

Sans. Dtto. Maria. Glifabeth.

Nach und nach Bauern und Bäuerinnen mit ihren Arbeits=
30 instrumenten, die alle von dem, was sich auf dem Tische besindet, beschaft werden; doch giebt Maria nur den Bäuerinnen Koffee und Milch, und ein Stückhen Zucker in den Mund zu nehmen; den Bauern aber blos Butter und Brod, das zugleich mitgebracht worden, und verweisets einmal ihrer Tochter, die etwas einem jungen Bauermädchen von den Konstituren giebt.

Ein Zauer. (zu einem andern) Da schau mir einmal das vornehme Volk. Sitzt es nicht noch am Frühstück um lieben Mittag!

Der zwente Bauer. Dafür wacht's noch am Spieltische, wenn wir schon auf allen Vieren ausgestreckt liegen.

Otto. Guten Tag, Belten! Fleißig gewefen? [208] Erster Zaner. Ein bischen, gnäbiger Herr!

Otto. Was macht beine Unne?

Erster Fauer. Großen Dank für schöne Nachfrage! Sie humpelt ja ein bischen aus dem Bette; der Balbier wills 10 freglich nicht.

Otto. Bring' ihr und beinen Kindern doch was mit. (giebt ihm allerlen) Auch was zu trinken?

Erster Bauer. Schönen Dank für mich! aber für meine Unna da ins Töpfchen —

otto. Roffee? Schokolate?

Erfter Bauer. Ja, von benden, gnädiger herr!

Otto. Das geht ja nicht.

Erfter Bauer. Herr! sie schnabulirt was ehrliches unter einander.

Otto. Meinethalben! (gießt ihm bendes in sein Töpfchen)

Erfter Bauer. Die wird Freude haben!

otto. Gruße sie mir auch, und sag' ihr, ich besuchte sie gewiß noch in ihren Sechswochen.

Erster Wauer. (frölich, und ihn treuherzig auf die Achsel 25 schlagend) Mein Seel! [209] wären in Amerika lauter solche gute Herren; ich machte mich noch heute mit Frau und Kindern auf und davon, und ließ mein ganzes Gütchen im Stiche.

otto. Da thatest du mir einen schönen Gefallen.

Erster Bauer. Aber die Guten sind dort wohl so selten, als hier. — Prosit die Mahlzeit! (ab)

Mar. Das Holz von Kerln setzt ja allen Respekt ben Seite.

Otto. Das macht, gnäbige Frau! er kömmt das ganze Jahr in keine Ussemblee. (sieht, daß alles weggegeben, da noch ein junges Bauermädchen kommt, der er ein Stückhen Gelb giebt)

## Behnter Auftritt.

Paul. Sans. Otto. Maria. Elisabeth.

Faus. Inäbiger Herr! befehlen Sie; ber Koch kann gleich anrichten.

Otto. So mag er! - Nicht, gnädige Frau?

Mar. Jest schon, Herr Bruder?

10 [210] Esis. Inädiger Oheim! wir sind noch nicht angekleidet.

Nachtkleibe zu Tafel.

Sans. Herr Bruder, dein Ernst wars, sogleich zu speisen?

Mar. In seinem Dorfe ist Eßzeit für Bieh, Gesinde, 15 Bauer und gnädigen Herrn zugleich.

otto. Sa.

5

Mar. Für mich ist das aber zu bäurisch! Um zwölf Uhr; im Negligee; und Gott verzeih mir! er speiste wohl auf Holz und Zinn eben so gern, als auf Porcellan und 20 Silber. — Sie werden noch gehobelt werden, mein Herr Amerikaner.

otto. Wenn wollen sie benn effen?

Mar. Um drey Uhr, auf dem Berge — ich habe zwar nicht vorzuschreiben; aber des Wohlstands wegen — Im 25 Bertrauen! Krigen Ihre Leute nur Ueberröcke, keine ordentliche Livree?

Otto. D ja; schonen sie sie sich aber, so können sie manches Jahr das Geld dafür in ihre Tasche stecken.

[211] Mar. Sie zerreissen sie nicht gleich, wenn sie sie anziehen, so so lange wir hier sind.

Otto. Hörst du, Paul? Daß man sich darnach richte. 2Nar. Komm, Tochter! wir wollen uns ankleiden und frisiren lassen. Herr Gemal, Sie bleiben boch nicht im Schlafrode?

Sans. Behüte! meine Frau Gemalin. (alle bren ab)

Paul. Der Graf und Anheim - (ab)

## Gilfter Anftritt.

Mannhof. Anheim. Otto.

otto. Graf! gute Verrichtung gehabt?

Manns. Wir kamen nicht in die Stadt; verirrten uns auf dem Fußsteige nach Losig um den Berg, und kamen in ein klein Gehölze linker Hand des Dorfs an ein artiges 10 Häuschen, wo wir abstiegen und Koffee tranken.

Otto. Wohnen nicht zwen Frauenzimmer barinn?

Mannh. Gang recht! die artigsten, feinsten, schönsten Bäuerinnen, die ich je gesehn.

[212] Otto. Liebster Neffe! kennten Sie sie, wie ich; hätten 15 Sie sie fie so lange beobachtet und ausgeforscht, wie ich: Sie würden sagen, Muster aller weiblichen Tugenden. Ihre Schönheit ist das Geringste.

Manns. Aber nicht das Ungenutteste. Die eine hat einen hübschen Jungen.

Otto. Den hat sie! Und was damit?

Mannf. Ich fah feinen Bater bazu.

Otto. Deffen Tod mag fie wohl beweinen.

Mannf. Sagt fie Ihnen bas?

Otto. Nein, lieber Neffe. Ueber diesen Lunkt krigt man 25 von beyden nichts heraus, ob ich mir gleich seit zwey Jahren alle Mühe um ihre Freundschaft gebe. Nirgends, als auf dem Felde, sprech ich sie, und nur zuweilen, wenn ich ihnen zu Fuße nachschleiche. Die Juliane! Wer dreiste genug wäre, ihr das wahre Geheinniß abzulocken! 30

Anf. Ist wohl gar angeführt worden?

Mannf. Ungeführt? Warum angeführt?

Otto. Nicht anders, Neffe! — Hätt' [213] ich den Schurken da, der sie angeführt; ich will selbst ein Schurke seyn, wenn ich ihm nicht unter die Augen sagte: Sie sind 5 ein Erzschurke.

Mannh. Das wäre vorsetlich Sändel gesucht.

Otto. Auch recht, Neffe! Trot meines Graukopfs, bin ich doch manchmal sehr hitzig vor der Stirne. Das Herz bricht mir aber, wenn das beste, schönste Mädchen das Opfer 10 eines Ueppigen wird. Sie ließ Schamhaftigkeit und inneres Bewußtseyn ihrer Vorzüge gewiß nicht den ersten Schritt zur Ausschweifung thun.

Manns. Bielleicht Stolz, Citelfeit, eine große Dame in der Welt zu werden.

15 **Otto.** Durch die Hand ihres Geliebten, was wäre da Unrechts?

Manns. Wenn aber seine Geburt, sein Stand weit über ihr ift?

Otto. So erreicht sie ihn mit ihrer Seele!

20 Manns. Der Menschen Vorurtheile sind anders.

Otto. Auf die kommts auch ben Gerechtigkeit und Wahrheit an!

[214] Manns. Sonderbar, alle Welttheile durchreifet seyn, und die Menschen so wenig kennen!

ofto. Die Hefen von Menschen. Und der sie kennt, ben dem hat's selbst noch nicht so recht abgegohren.

Manns. Sie nehmen meine Offenherzigkeit übel?

otto. Ich, Neffe? Großer Misverstand! Ist aber Weltfenntniß, ben jeder Handlung die gröbste Spithüberen bes
voraussetzen, so hab' ich keine, und mag keine haben.

Manns. Liebster Oheim, wollen wir ganz davon absbrechen?

Ste. Nein, Neffe! Ben unserer Freundschaft! reben Sie, was Sie benken.

Mannh. Auf Ihren Befehl! — Gerade zu — ich glaube — biese Juliane hat Anschläge auf Sie.

Otto. Ha, ha! Schäfer! Wirft er nicht mit seinem Einfall meine ganze Ernsthaftigkeit zu Boden. — Herr Anheim! ift er nicht ein boshafter Spötter?

Anh. (vor sich) Und ein unverschämter!
[215] Mannh. Lassen Sie mir nicht zu Schulden kommen, was ich aus Gehorsam that.

Otto. Nichts zu sagen, hätte nur Ihr Einfall Wahrscheinlichkeit.

Ranns. Nicht Wahrscheinlichkeit? — Sie wird von Ihren großen Schätzen gehört haben, die Sie aus Amerika mitgebracht, daß dort die Leute überhaupt sehr weichherzig, und Sie Großmuth und Güte sind — Diese scheitern am ersten an einem schönen Gesichte.

Stto. Hätte sie aber ben solchem Borsatz ihr Kind mit- gebracht?

15

Mannh. Allerdings! Wo wär' ohne das ihr Unglück? Sollte sie blos auf dem Felde arbeiten, um den gnädigen Herrn von Kronfeld ungefehr sprechen zu können? Er könnte 20 sie ja leicht fragen: warum nicht in Diensten, als Kammersfrau, als Gesellschafterin?

Otto. Läßt fich hören, Graf!

Ans. (vor fich) Wenn man nicht feben will.

Otto. Aber doch nicht! Ich erbot mich zu Gelde, zu 25 Diensten, zu Vertheidigung. Alles gradezu verbeten! [216] Mannh. Die rechte Art zu fangen.

Otto. Mich? — Und boch, wenn sie's darauf ansgelegt. — Aber, guter Graf! warum das Schlimmste, das Abentheuerlichste denken, da ich das Bessere von ihr zu so denken, mehr Gründe habe?

Manns. Beil Gie ihre mahre Gefchichte nicht wiffen.

Stto. Sie wissen sie? Erzählt; erzählt!

Ans. (vor sich) Was wird er noch lügen!

Manns. Sie ist Baron Fallhorns — mit dem rechten Worte — Mätresse.

Otto. Nichts mehr und nichts weniger? — Gott verszeih seinen Ränken, die sie dahin gebracht! und seiner Uns dankbarkeit, sie jetzt in so schlechten Umständen zu lassen.

Manns. Wer weiß, in was für Umstände sie ihn ges sett? Seine Gläubiger haben ihn ja greifen lassen, wie Sie letthin hörten.

Otto. Wieder Recht!

10 Mannf. So trügt ber Schein, mein Dheim!

Otto. Mich, mennen Sie boch? Künftig fällt mirs ben jedem unglücklichen Mädchen ein! — Die leidige Erfahrung, nicht [217] Alter, macht uns die Welt überdrüßig — Erfahrung, Anheim! vergiftet das Vergnügen am Menschen. 15 In der Ferne lauter Vollkommenheit; beym Licht besehn, Einfalt und Gleisneren!

Ans. herr von Kronfelb -

Manns. (nimmt Anheim ben Seite, und leise zu ihm) Meine unschulbige Lust verrathen? Können Sie das? wollen 20 Sie das?

ans. Aber ber gute Leumund eines Dritten, eines Befannten, eines Freundes von Ihnen!

Manns. Fallhorn ist wirklich in Berhaft.

Otto. Was habt Ihr benn mit einander? Lacht Ihr 25 über meinen Traum?

Mannh. Nein; Unheim tadelte nur meine Entdeckung.
Otto. Ich möcht' es fast auch! Aber nein; Dank das für! Ich hätte sie am Ende zur Heiligen gemacht; und ihre ganze Legende wäre ein Hurengeschichtschen gewesen.

100 Lustig von mir, lustig! Meine ganze Nachbarschaft wird zu lachen krigen! Ie nu! wie wollte man die Lücken zwischen Sisen und Spielen füllen? — Zum Popanz! daß ich der [218] Held diese Anekdötchen sehn werde. — Ich will mich auch anziehn gehn; meine Dummheit mit Gold und Silber 35 decken. Etwas verdeckt sich doch damit. Graf! auch so ge-

macht, wollen Sie Ihrer Braut gefallen. Lachen Sie aber immer über meine Einfalt! hübsch hinterm Rücken, nicht in meiner Gegenwart! (ab)

## 3mölfter Auftritt.

Unheim. Mannhof.

Anf. Schon, sinnreich!

Mannf. Liebster Freund, befter Unheim!

Anh. Das hat man von den Vornehmen, läßt man sich mit ihnen ein. Seine wahre Ehre set man zu, um die lumpichte Ehre zu haben, ihr Freund, ihr Gesellschafter 10 zu seyn.

Mannh. Keine Beleidigung! Ich werde alles gut machen. Icht konnte mir nichts, als Erdichtung heraus helfen. Wüßt' er, daß ichs wäre, er vernichtete mein Glück, muthete mir zu, sie zu henrathen: so Sonderling ist er! 15 [219] Anh. Und wie wollen Sies aut machen?

Mannh. Sie, theuerster Freund, sollen die Güte haben, und gleich nach Tische zu Julianen reiten, und ihr einen Wechsel von zehn tausend Thaler bringen, mit dem ernsten Bedeuten, sich aus dieser Gegend in ein paar Tagen zu be= 20 geben. Ich will ihr überdies noch einen Jahrgehalt aus= machen. Verschmäht sie aber meine Unterstützung; verräth sie mich gar an meinen Oheim, dann will ich kein Mensch gegen sie senn. Der Possen, den sie mir zu spielen glaubt, soll ihr das äußerste Elend werden.

Ans. Und die Mittelsperson bazu ich?

Manns. Wenn Sie nicht wollen, so ists der Gerichts= halter. Berfährt der aber streng' und hart gegen sie; so mag sich Juliane bey Ihnen dafür bedanken. — Ich schreibe noch vor Tische den Brief. (ab)

## Drenzehnter Auftritt.

#### Anfieim.

Ein schöner Auftrag! — Ich, ich soll ihre romantische Begriffe mit ihren wahren [220] Umständen versetzen? Sie wird mich 'verachten; natürlich! Aber lieber von ihr verachtet, als ihr nicht gedient. — Wer kömmt dort? Im Ueberrock, den Hut ins Gesicht geschlagen?

## Bierzehnter Auftritt.

Sochthal. Anton. Anheim.

10 Socith. Siehst du niemanden?

Ant. (sich allenthalben umsehend) Rein, nein.

socis. So fomm weiter. Erkannt barf ich burchaus nicht fenn. — Ging nicht bort jemand?

Ant. Herr Anheim. (welcher hinter einem Baume von ihnen 15 stehn bleibt, und zuhorcht) Sie gehn ja nur — seinem Grafen ins Gehege.

Socith. Wer fagt bas?

Ant. Alle Leute, die Jungen auf ber Straße.

socith. Und dem Geschwätze glaubst du?

20 Ant. Nein, ich feh's an Ihren Minen und Geberden — [221] Societ. Du?

Ant. Die sind mir so verständlich, wie deutsch.

Ans. (vor sich) Der belehrt einen Narrn von Herrn. Bunder, wenn er nicht seinen Lohn dafür krigt — Stock= 25 prügel.

Sochth. Du wirst mir zu naseweis, zu spionisch — Kannst du lesen und schreiben?

Ant. Ins Herz schämt' ich mich, könnt' ich bas nicht.

sochts. Und du hast mirs nicht gesagt, Holunke? — 30 Gleich auf der Stelle aus meinen Augen!

Anh. (tritt bazwischen) Wie freu' ich mich, herr Baron, Gie hier zu treffen.

Socits. Gleichfalls! gleichfalls! — Wiffen Sie keinen verschwiegenen und behutsamen Kerl?

anh. Was Sie haben, wissen Sie; aber nicht, was 5 Sie frigen. — Sie kommen doch mit aufs Schloß?

Sochts. Nein; meine wichtigen Geschäfte erlaubens nicht.

Ans. Schabe! Sie würden angenehm seyn. Das Fräulein von Kronfeld soll heute [222] ober morgen mit dem Erafen Mannhof verlobt werden.

Socith. So erwartet man ihn wohl?

Anh. Er ist ba! Ich bin ja sein Schatten. — Entschlossen! Für gute Aufnahme steh' ich. Dem Fräulein müssen Sie nur das Concept nicht verrücken.

Socits. Mein verr! Ich fage Ihnen, ich reise hier nur 15 burch, und geh' durch den Garten, weil er aufstand.

Anf. Eine glüdliche Reife alfo. (ab)

## Funfzehnter Auftritt.

Anton. Sochthal.

Ant. (die Hände vor Verwunderung zusammenschlagend) Wo 20 denkt mein Herr hin?

sochts. Will ber Schlingel miffen?

Ant. Nein, gnädiger Herr. Sie sagten aber, Herr von Kronfelb hätte Sie selbst auf fein Schloß gelaben.

**Sochth.** D! lauf ihm nach, und sted's ihm — Kann 25 man vor dem Schurken ein Wort reden?

Ant. Er fieht Sie ja ben Tafel.

[223] Sockts. Raisonnirst du noch? Ich habe meine Ursache, warum ers nicht wissen soll. Willst du sie nicht etwa auch wissen?

Ant. Mein Geel nicht.

Socito. So komm. Dasmal sen dirs noch geschenkt. Ant. Auf das Schloß?

Societ. (nimmt ihn benm Halse, und stößt ihn sehr heftig an einen Baum) Und nicht mehr unter meine Augen!

## Cechszehnter Auftritt.

#### Anton.

Lieber Gott! gieb mir so viel Dummheit, daß ich mich mit Ehren durch die Welt fressen kann.

# Dritter Aufzug.

10 In der Tiefe des Cheaters eine Gegend mit einem von vorne her ganz steilen Berge, an dessen Euße eine Landstraße geht. Auf [224] dem Berge ein Gehölze mit einem Lusthause. Unten am Berge Bänme und Sträucher.

#### Erfter Auftritt.

15 Nippert. Quendel.

5

Quend. Hätt' ich in meiner Jugend Gutes gethan, bürfte mich jett nicht so qualen.

Ripp. Was quälen, mird man gut dafür bezahlt? Biele Gestudirte kommen nicht so weit, wie wir. Hm! wir 20 haben mehr, wie die Räthe selbst. Wir sind auch so nothwendig, wie sie. Laß sie schreiben, erkennen und Recht fprechen; ohne Citation, Crecution und Arrest ist die Gerechtigkeit eine zinnerne Uhr; sie scheint zu gehen, und geht nicht. Drum werden wir auch im Kirchengebete mit unter 25 der Obrigkeit gemeynt. Herr Kollege, überleg's nur recht, wir sind an Gottes und Königs Statt.

Quend. Stand ich Schilbmache, war ich auch an Königs Statt: aber eine halbe Stunde genickt, und die Patrouille

überrum-[225]pelte mich; wie durchwichsete man den Königvorsteller ohne alle Inade.

Ripp. Wie dumm geredt! Nicht der Königvorsteller, sondern der Schlingel, der seine Schuldigkeit unterließ, wurde gewichset.

Quend. Also bin ich ein Schlingel?

Ripp. Nicht boch! bu littest beine Strafe; thatest es nicht mehr, und das macht alles wieder gut. Wärest du benn sonst Unterofficier geworden?

Quend. Bar' ichs boch noch!

Ripp. Warum hast du denn dir die Beine nach deinem Dienste fast abgelaufen? Alles dazu aufgeboten? He? deinen Hauptmann, den Obristen, den General? und den König selbst? Windbeutel, wärst es warlich sonst nicht geworden. Denn du liesest herzlich schlecht, und schreibest noch 15 schlechter.

Quend. Ich habe aber bem König braver gedient, als hundert, die vortrefflich lesen und schreiben. Bor Alters konnte kein Mensch lesen und schreiben; und die Landreiter auch nicht! Warum bleibts nicht behm Alten?

[226] Nipp. Und was man nicht kann, lernt man. Nur ein dummer Teufel ist zum Lernen zu alt.

Quend. Ganz recht, Herr Kollege! Und also hol's der Teufel! verdien' ich den Dienst von Gottes und Rechts wegen. Aber, wo blieb Kneiper? das Vieh!

Ripp. Er gieng ba ben Berg herauf, nach Branden sich umzusehn, der zum Herrn von Kronfeld heute gehen wollen.

Quend. Wär' er boch auf dieser Seite herauf geklettert, so hätt' er gewiß den Hals gebrochen. Brand ist ein armer 80 und rechtschafner Mann; ich kenn' ihn; ich lag in dem nemslichen Hause, wo er wohnte. Er ist aus dem Reiche, mein Landsmann und in guten Umständen gewesen. Hätte da bleiben sollen, hab's ihm hundertmal gesagt.

Ripp. Der arme Mann!

10

Quend. Und wider folche Leute muß man sich brauchen laffen.

**Ripp.** Können wir dafür? Wir thun unsere Pflicht. [227] Oueud. Diese Pflicht steht mir eben nicht an. — 5 Glaub mir, Herr Kollege! die Bürgergerechtigkeit taugt den Teufel. Ihn auf Zeitlebens einzusperren!

Mipp. Nur fo lange, bis er bezahlt hat!

Quend. Wie kann er benn, wenn man ihn vollends einsperrt? Da lob' ich mir die Soldatengerechtigkeit. "Den 10 Buckel vollgeschmiert, die Schuld ist abgeführt."

Nipp. Eine folche Strafe könnte ber alte Mann gar nicht aushalten.

**Quend.** Je! es treffen so wenig alle Nuthen, als alle Rugeln. — Es ist ja recht unsinnig, mit dem bezahlen zu 15 sollen, was man nicht hat, was man nicht krigen kann.

## 3menter Auftritt.

Rneiper. Quenbel. Nippert.

Kneip. (ausser Athem) Dort kommt er, der Brand! — Kinder, hurtig versteckt, versteckt! — da hinter diesen Strauch.

20 Quend. Was, versteden? Grabe auf ihn zu. [228] Aneip. Nein, Kinder! euch spüren die Schuldleute

gleich von weitem. Ripp. Ganz Recht! — Komm nur, Herr Kollege!

Quend. Aber wir find beordert, in Berhaft zu nehmen, 25 nicht aufzulauern.

Aneip. Geht aber ohne bas lettere nicht.

Quend. Herr, nicht g'hofmeiftert! Unfere Schulbigkeit wissen wir.

Ripp. Lieber Kollege! wir müffen alles anwenden, da= 30 mit er nicht entwischt, sonst gehts über unsere Haut.

### Dritter Auftritt.

Brand. Chrenfried. Kneiper. Quendel. Nippert.

Ehrenfr. Bater, Bater, gewiß wieder ein Fleischergang! Herr von Kronfeld mag ein reicher, wohlthätiger Mann senn; kennt uns aber nicht.

Brand. Doch sein Bruber, der Geheime Rath, der jetzt ben ihm ist. Es kann alles noch gut werden.

[229] Ehrenfr. Ich habe keine Hofnung.

Brand. Ich, ich aber! benn Gott fieht alles.

Kneip. (zu Quendel und Nippert) Da sind sie! — Er 10 dahin; ich dorthin; und Er grade auf sie zu.

Quend. Aber, Herr Aneiper! was hilfts, ihn setzen zu laffen?

Kneip. Wenn der Sohn arbeiten will, und seinen Bater lieb hat, und der Bater im Gefängnisse nicht müßig seyn 15 will, so werd' ich mich schon billig sinden lassen. Wir Christen müssen gegen unsern Nächsten nicht unbarmherzig seyn, das weiß ich. Aber bis nicht alles ben Heller und Pfennig bezahlt ist, ehe kömmt er nicht los.

Quend. Guter Freund, ist Er George Brand? (auf 20 Branden zugehend)

Brand. Leiber!

Mipp. Ich habe einen Verhaftsbefehl des Inhalts: Bezahlung ober Urreft!

**Brand.** D! Gott, ich bat ja nur bis morgen zu warten. 25 **Nipp.** Auf Herrn Kneipers Güte kömmt alles an. Geb' Er ihm recht gute Worte; [230] und junger Freund, um Seines Baters willen, Er mit. Ist ber aber Stahl und Eisen; so muß ichs auch.

Frist! — Meine Haft hilft Ihnen nichts, und schadet mir. Bin ich auf fregem Fuße, so können Sie von mir und meinem Sohne bezahlt werden, und sollen auch.

Chrenfr. Auf meinen Rnien! Mitleid mit meinem

Bater! Ich nehme es für meine Schuld an. Nur kein Gefängniß!

Ripp. Herr Aneiper, nur bis morgen, und bes Sohns Berbürgung!

Aneip. Bis morgen? Das könnt' ich wohl.

Quend. Topp! — Also, Herr Rollege, marich ab!

Kneip. Halt, ihr Herren! — Wenn er mich nicht heute bezahlen kann, wie denn morgen?

Brand. Ich habe einen alten Freund —

10 **Aneip.** Einen Freund in der Geldnoth? — Hm! hm! Einen Rathgeber. Und Rath braucht Er nicht, dazu ist er zu gescheit.

[231] Quend. Woher follt' er auch beffere Menschen kennen, als sich!

15 Aneip. Und wer ist benn der Freund?

Brand. Der geheime Rath von Kronfeld.

Kneip. Der, zu bessen Erlösung sein Bruder aus Amerika noch mit Thorschluß kam?

Brand. Er foll ben seinem Bruder auch nur für mich 20 sprechen, weil er mich kennt.

Kneip. Schon Recht! Spricht ein Bettler für einen Bettler, so freuen sich zwar die Engel im Himmel; aber kluge Leute schütteln die Köpfe.

**Frand.** Er hat so viel Gutes gethan; so vielen armen 25 Familien aus der Noth geholfen. Und ich und mein Sohn können alles mit der Zeit bezahlen.

Quend. Mein Treu! Herr Brand, auf so eine Art wirds Ihm nicht fehlen. Lassen Sie's ihn versuchen, Herr Kneiper.

so Kneip. Lon Herzen gern; wollt ihr Herren ihn begleiten und mir für alles stehn, für Person und Bezahlung? [232] Quend. In Ihrem Gehirne wirbelts.

Aneip. Frenlich, ließ ich dem Bogel im Refigte felbst

die Thüre auf — Fort mit ihm! fort! Auf den Kopf bin ich nicht gefallen.

**Chrenfr.** Noch einen Vorschlag, Herr Kneiper! Alle Bierteljahre funfzig Thaler — So balb wir das nicht pünktlich abtragen, mich ohn' alle Umstände eingesperrt! Das Kapital 5 verzinsen wir so hoch, als Sie nur wollen.

Kneip. Auch bas! bamit Er sieht, baß ich Mitleiben habe. Aber Bürgschaft, hinlängliche Bürgschaft, gerichtliche und ganz sichere Bürgschaft!

Chrenft. Könnten wir diese schaffen, wir hättens nicht 10 so weit kommen lassen.

Eneip. Ich glaube, Er foppt mich noch oben drein.

Ehrenfr. Ich Sie? Jest, da wir in Ihrer Gewalt find?

Kneip. Nun, so ist Sein Wille eine ganz gute Haut; aber Sein Beutel ist voller Wind; und die reellen Leute 15 sind der Wind-[233]beutel abgesagte Feinde. Also fort mit benden!

Quend. Der Sohn ift zu keiner Haft verurtheilt. — Guter Freund, ohne Sorgen!

Aneip. Mit dem Alten alfo fort!

**Brand.** Keine Billigkeit? Keine Erbarmung? — So ist sie ben Gott! Sohn, nicht mehr bitten und betteln! Ich lasse mich hinführen; sorge du indessen für dein Geschwister — Weine nicht! Man bringt mich ja nur aus der Welt, und ich bin ihrer satt.

Chrenft. So kann dir bein Sohn nicht helfen, mein Bater?

Kneip. Was soll das Leyern und Zaubern? Fort mit ihm!

Quend. Herr, wo steht benn geschrieben, daß ein Bater 30 von seinem Sohne nicht Abschied nehmen barf?

Kneip. (zieht ein Pappier heraus) Da — "und ist er sogleich zum Berhaft zu bringen." — Sogleich, versteht Er bas? [234] Quend. (vor sich) Du Unthier! Ehreuft. Herr Kneiper, nur die einzige Barmherzigkeit! Nicht meinen Bater, mich ins Gefängniß!

Kneip. Junger Bursche! du hast gute Worte, aber schlechte Münze; schaffe dir gute Münze und schlechte Worte, 5 und ich nehme den Hut tief vor dir ab.

Ehrenfr. Run so lernen Sie, meine Herren, den Mann dann erst kennen. Mein Bater borgte es nicht von ihm, sondern von einem alten Seisensieder, der ihn nie drückte. Dieser verstarb vergangenen Winter, und sein Sohn, der 10 alles zu Gelde machte, verkaufte diese Schuld an ihn.

Quend. Pfui!

Ehreufr. Er kommt damit zu meinem Vater, verspricht eben so Geduld zu haben, als der alte Seifensieder. Nach einigen Tagen wird mein Vater vorgeladen, ein Gut eben id dieses verstorbnen Seifensieders zu taziren. Herr Kneiper meynte, es wäre nicht viel werth; mein Vater aber fand: es war sehr viel werth, und tazirte nach Gewissen; [235] er mußt' es ja beschwören. Darüber wurde er böse, und klagte diese Schuld ein.

20 Kneip. Run die guten Worte nichts helfen, legt er sich auf Verläumden. — An Ihm ist keine Barmherzigkeit angewandt. — Weg mit dem Alten! Der Baum hat keine gute Früchte getragen.

Quend. Ift benn aber bas mahr?

25 Aneip. Brauch' ich Ihm Nechenschaft zu geben? Rein größerer Bravirer in der Welt, als ein abgedankter Soldat in Bürgertracht.

**Ripp.** Schon gut! Wenn wir müssen, so wollen wir auch — Komm Er, unglücklicher Alter. — Ach! man über= 30 leg' es doch hundertmal, ehe man einen Wechsel schreibt! (führt ihn mit Kneipern ab)

#### Bierter Auftritt.

#### Quendel. Chrenfried.

**Ehrenfr.** Wüßten Sie, was für ein Bater! wie er seine Kinder liebt! Ihnen [236] Freude machen, ist seine einzige Freude. Und sein ältester Sohn muß ihn von Gläubigern bins Gefängniß schleppen sehn.

Quend. Er muß eben nicht.

Ehrenfr. Was könnt' ich benn bagegen?

Quend. Biel! viel! wenn Er will. Fürs erste kann Er seinen unbarmherzigen Gläubiger bessern, menschlicher 10 machen.

Chrenfr. Ich? ich?

**Quend.** Ja, sieht Er — ich sage nicht, daß Ers thun soll, ich sage nur, daß Ers kann. — Prügl' Er ihm daß Fell durch. Wuchre Er mit Seinem Pfunde, wie der Schurke. 15 Lehr' Er ihn, daß man mit Geld nicht allen wohlverdienten Prügelsuppen entgeht. Der Geizhals ist Sein Feind; aber doch Sein Nächster, und seinen Nächsten muß man bessern. Und in Seinen jungen Fäusten steckt Besserung.

Strenfr. Ach! die Besserung burch Prügel ist nicht 20 weit her.

**Enend.** Schon recht! aber boch besser, als gar keine. Es kostet nicht gleich den Hals. Eine Abbitte! Und was ist eine Abbitte? [237] Eine Erklärung, daß man einen Schurken geprügelt, den die Bürgergerechtigkeit prügeln sollen. 25 Man bittet also nur der Gerechtigkeit ab, daß man ihr ins Handwerk gegriffen.

Ehrenfr. Man fitt aber auch bafür im Gefängniffe.

Quend. Sein Stübchen und ein Gefängniß ist sich so ähnlich, wie eine Jungfer einer Mamsell. Die Jungfer kann 30 ohne Widerrede eine Mamsell bedeuten, und Sein Dachstübchen ein Gefängniß. Nur der Name, weiter kein Unterschied! In beyden hat Er Wasser und Brod.

# Fünfter Auftritt.

Juliane. Lorden. Quenbel. Chrenfried.

Lord. (mit Julianen kommend) Lassen bem alten Mann nicht einmal Zeit, sein Elend zu klagen.

3us. Sein Blid ging mir durchs Herz.

Forch. Und der eine mennte gar, man mache nur Auflauf, um ihn der Gewalt der [238] Gerechtigkeit zu entreissen. Bielleicht wissen die dort mehr! Frag sie.

Jus. Guten Tag! — Kennen Sie den Alten, den zwey 10 die Straße da fortführten?

Ehrenfr. Ja; ich bin fein unwürdiger Sohn.

Jul. Und weshalb führt man ihn ins Gefängniß? Ehrenfr. Einer Schuld halber.

Quend. Wer diese für ihn bezahlen könnte; gewiß! 15 mar' er auch der größte Sünder, er bekame den ersten Sit im Himmel.

Ehrenfr. Ich wollte Zeitlebens bafür arbeiten.

Jul. Ift es benn fo viel?

Ehrenfr. Ach! nur gar zu viel.

20 Jul. Wie viel?

Onend. (vor sich) Weiberneugierde! Man kanns ihr aber ja wohl sagen — Sehn Sie, Mamsell, es sind dren hundert Thaler in Gold.

Jus. Richts mehr?

25 [239] Ehrenft. Abvokaten= und Gerichtsgebühren, nebst andern Kosten, machen auch zwanzig Thaler und etliche Groschen.

duend. Für das sen Er ohne Sorge. Die Abvokaten kenn' ich: es sind brave Leute; sie werden ihm Auslage so und Arbeit schenken. Für mein Theil will ich auch nichts. — Sie können mir glauben, Mamsell, es sind arme und rechtschaffne Leute; zu viel Chrlichkeit brachte sie so herunter.

Jus. (nimmt aus ber im ersten Aft erhaltenen Düte) Da, Freund! das wären brey hundert Thaler.

Quend. Welcher Engel vom Simmel!

Shrenfr. Gott! (ohne zu banken, läuft er mit ber heitersten Mine fort)

Quend. Der vergißts vor Freuden.

Jus. Wahrer Dank!

Quend. Euer Gnaden! Ihre Kleidung fagte mir ganz etwas Alltägliches, und Ihre Handlung —

3ul. Etwas Uebereiltes?

Quend. Bewahre Gott! Daß diese Leute Euer Enaden Hülfe bedürftig waren, [240] sahn Sie; daß sie ihrer auch 10 würdig sind, kann ich bezeugen. Ich bin ein Landreiter, wie Sie sehn; ich kenne diese Leute, Euer Gnaden!

Jus. Dieser Tittel gebührt mir nicht. Daß es aber gut angewandt ist, freut mich.

**Quend.** Haben Sie Landgüter? Der Alte, den Sie be= 15 freyen, ist ein ausgelernter Landwirth, und sein Sohn, dem Sie das Geld gaben, auch kein dummer Teusel. Seine beyden andern Kinder sind freylich noch nicht groß genug, können Ihnen aber doch mit der Zeit nützlich seyn. Sie werden den Dank nicht vergessen. Ich muß ihnen nach. — 20 Geb' Ihnen doch Gott zu jeder Stunde so viel Freude, als diesen Leuten nun durch Sie geworden!

#### Cechfter Auftritt.

Juliane. Lorden.

Sorch. Juliane! Juliane! Deines Verführers Gelb! 25 Jul. Es war mir nicht anders, als führten sie meinen Bater hin!

[241] **Lord.** Schwärmerin! Dein Later wohnt im Reiche, brauchte nie zu borgen; ist ein wohlhabender Mann; freylich nicht für dich mehr! — Du weinst? Weine nicht! Du 30 kannst's doch ersetzen. Schreib' an deinen Later; klag' ihm dein Elend. Freylich, was du jetzt thatest, das hielt' er für

Kunstgriff. Aber schreibst du ihm, du hättest ein Kind; sein menschliches Herz, ist's auch nicht mehr sein Baterherz, hilft bir mit so viel aus, als du weggeschenkt.

Juc. Zu seinen Füßen wollt' ich mich wersen, stieß er 5 mich auch von sich. Aber ihm seinen Schweis und sein Blut abfordern, mein Geschwister darum bringen —

Lord. Wie willst du's denn anders machen?

Jus. D! wer mir doch mein findisches Herz ausriffe!

Forch. Nicht gleich verzagt! Vielleicht leiht die Herr 10 von Kronfeld auf dein Gütchen. Freylich, bei gewissen Leuten borgen, heißt alle Achtung bey ihnen verlieren wollen. Und ich wette, er ist von dieser Art. Er ging als lüderlich aus Europa, und seine Fami-[242]lie betrübte sich eben nicht darüber zu Tode. Er kam mit Reichthümern zurück, und 15 sie empfing ihn wie einen Gott. Muß der nicht auf seinen Reichthum stolz senn?

Jus. Liebe! man hört vielerlen. Und warum vergißt bu bas Gute, bas man von ihm fagt?

Lorch. Weil man einem Reichen bas Gute, welches er 20 wirklich thut, nur halb anrechnen kann; benn Narren und Schmeichler rechnen's ihm zehnkach an.

#### Siebenter Auftritt.

Otto von Rronfeld. Juliane. Lorden.

Otto. Liebe Brand! sahe Sie auch den alten Mann 25 wegführen? Erst kamen sie nicht aus der Stelle mit ihm, bis ein junger Mensch dazu eilte, und dann gings, als würden sie gejagt. Ich sah's mit meiner Gesellschaft vom Berge mit an. — Wo wollen Sie denn hin, meine lieben Kinder?

30 Jus. Ihnen unsere Aufwartung zu machen.

Otto. Mir, mir? Eine Seltenheit, [243] um die ich mich so sehr bewarb, und die mir nie ward.

Jul. Graf Mannhof mit seinem Gesellschafter beliebte

heute in meiner Hütte einzukehren. Meinem Kinde ließ er benm Weggehn eine Düte mit hundert Friedrichd'or, und eine Borse, die wir gar nicht eröfnet haben.

Otto. Mannhof? Graf Mannhof?

3ul. Und ich wollte Sie ersuchen, es ihm wiederzugeben. 5

Otto. (vor sich) Graf, du bist ein edler Mann. Das Elend, das sie zu verdecken wissen, rührte dich. Berlange nun von mir alles, mein ganzes Bermögen. Du bist es werth. — D Madmoisell! es ist ein Opfer, das er Ihrer Tugend, nicht Ihrer Schwachheit bringt.

Sorch. Gine gang neue Art mit uns zu reben; eine Seltenheit, um die wir uns nie bewarben.

Otto. Werbet nicht unwillig. Und Sie, Juliane! schämen Sie sich nicht, anzunehmen. Gefälligkeiten annehmen und erwiedern, ist das Band der Geselligkeit; [244] und 15 wenn alle Vergnügungen der Erde schaal und eckel geworden, so bleibt uns dieser Genuß. Ohne ihn ist das menschliche Leben eine abgeschmackte Redute, wo man Masken sieht, und keinen Menschen kennt.

Jut. Ben Gott! Herr von Kronfeld, ich kann's nicht 20 annehmen.

Otto. Nicht? warum nicht? Haben Sie kein Zutrauen zu mir: fagen Sie mir ben Mann, zu bem Sie's haben. Es soll Ihr Schabe nicht senn.

3ul. Erlauben Sie mir, mein Herr, ein unverbrüchliches 25 Stillschweigen.

Otto. Meine liebe Brand! wenn ich Ihre Geschichte schon wüßte?

3ul. Meine Geschichte! — D Schande über mir! Wär' ich doch tief unter der Erde!

Otto. Mein Gott? wer verirrt sich nicht einmal!

Lord. Bon wem wiffen Gie's benn?

Otto. Bom Grafen Mannhof. (nimmt Lorden ben Seite) Er fennt ihren Ungetreuen. Daß ber euch, Leutchen, ganz

vergessen, mag wohl mehr sein Mangel, als sein unredliches Herz Schuld haben. Als [245] man mir ihre Geschichte nur so obenhin erzählte, war ich sehr ärgerlich, auf mich, auf alles! Aber das Gute, welches mir Anheim hinten drein von ihr erzählte, gab ihr meine ganze Hochachtung wieder.

Lord. Und das ist Ihnen so mahr, wie die Bibel?

otto. Sollte mirs nicht?

Forch. Es scheint Ihnen gar nicht anders möglich, als biese Bösewichter gesagt?

10 Otto. Bösewichter? Meine Freunde!

Lord. Erzbosewichter!

Otto. Wie foll ich bas nehmen?

Forch. Wie? — Der Wahrheitliebenoste ist stets ber Belogenste.

15 Otto. Einfall!

Forch. Ich bin freylich eine naseweise Nürrin; ein Ding, von dem man nicht weiß, woher es gekommen, noch wohin es will. Was bedeut' ich gegen einen freyen Reichsgrafen und einen Gelehrten, der allzeit im Nassen geht, wenn er im Trocknen gehn kann, um nur nicht mit dem Pöbel zu gehn? D! Ihre ganz unterthänige Dienerin!

[246] Stto. Weiber! Mein Mund ist mein Herz, und mein Herz mein Mund, und Ihr könnt gegen mich verstummen? 25 Heraus mit der Wahrheit!

Forch. Mit der mächfernen Nase, bie man Ihnen gedreht?

Otto. Mir? mir?

Forch. Ihnen, Ihnen! Graf Mannhof und fein Speichels 10 lecker Anheim find ein paar abgeschmackte Schurken; offens bare Holunken, ohne Herz und Empfindung; Schächer, die die ganze Welt um ihrer Lüste willen erschaffen glauben; kurz, Ihr Augapfel, Graf Mannhof ist der Verführer meiner Muhme.

otto. Unwahrheit! Lüge! Berläumbung! - D Julchen! retten Sie die Ehre eines Manns, der mit einem Geschenke Ihnen seine Achtung und sein Mitleiden bezeugen wollte.

Sorch. Nun, wahrhaftig! wo ist ber Schelm, ber nicht wahrscheinlich ein ehrlicher Mann seyn kann?

Otto. Julchen, fprechen Gie doch!

Jul. Rur zu mahr, mas fie fagt.

[247] Otto. Wahr? Warum follte mir aber ber Graf von fregen Stücken einen andern nennen? Warum einen, ber schon an seinem auten Namen gelitten; vielleicht un= 10 schuldig ift, wüßte man seine Umstände genau? Das Pferd tritt auf einen Gestürzten nicht. Pfui! das ist zu häßlich, zu unglaublich von ihm! Und ist es wahr, mir zwen Freunde hin! — Ist es aber mahr, theure Juliane? benn Sie, Lorchen, finden Ihre Freude an meiner Demüthigung. 15

Jul. herr von Kronfeld! mein fester Borfat, feiner Seele mein Schickfal zu flagen -

otto. Ift Menschenhaß, gezeugt von vereiteltem großen Vertrauen auf Menschen.

3uf. Nein; Ueberlegung, die mich Thränen genug ge= 20 fostet. — Der größte Theil meines Unglücks gebührt meiner Citelkeit; bas, mas mich aber vertheidigen kann, ist mit fo viel kleinen Umständen verwebt, die ich nicht so anzugeben weiß, als fie zur Zeit meines Unglücks Ginfluß hatten. Ich suchte also diesen Winkel, um aller Rechtsertigung überhoben 25 zu seyn. Und da läßt man mich [248] nicht einmal unge= fränkt. — Nun, so wissen Sie denn, ich bin die Tochter eines Pachters aus dem Neiche. Meiner Mutter Schwester, eine berühmte Buthandlerin zu Berlin, nahm mich zu sich. Ich erlernte die französische Sprache, welche dort zum noth= 80 wendigsten Stude ber guten Erziehung eines Madchen ge= rechnet wird. Meine Muhme machte mir die schmeichelshaftesten Hofnungen, und brachte mich in die besten Häuser. Die Mutter des Grafen Mannhofs, bey der sie sehr gut stand, gewann mich vor allen lieb, und wenn sie übellaunisch 35 war, mußt' ich ihr Gesellschaft leisten, weil ich, nach ihrer

Meynung, gut französisch sprach, und sie gern keine andere Sprache rebete.

Otto. Wer? Die Mutter des Grafen? die sprach es so abscheulich —

5 Jus. Doch sehr fertig.

Otto. So fertig, daß ihr ein Franzose, den ich ihr eins mal vorstellen mußte, kaum das zehnte Wort verstund. Doch das ist eine ziemlich lange Zeit her, und sie kanns unters dessen besser gelernt haben. — Aber weiter!

10 [249] Inc. Da trug mir der Graf seine Liebe an, und versprach mir in Gegenwart meiner Muhme die Ehe.

Otto. Die Ghe? — Nichtswürdiger! — Können Sies ihm beweisen?

3uf. Nur mit einem Briefe, worinn er sich aber nicht 15 zum beutlichsten erklärt.

Sto. Den will ich ihm unter die Nase rücken. Sie müssen mir ihn geben, wenn Sie mich für einen Mann halten, der die betrogene Unschuld ehrt.

Just. Ach, mein Herr! alles vergebens. Da ich ihn 20 liebte, da ich so eitel gewiß war, daß er keine andere lieben könne, so wie ich ihn: o! so wars ihm leicht, von mir alles zu erlangen.

otto. Wie verhaßt machen Sie mir diesen Mannhof.

Suc. Und als ich durchaus auf der Heyrath bestand, 25 nahm er die Maske ab, schrieb mir einen Brief, worinn ich mein ganzes Unglück las, und ich sah' ihn nicht mehr wieder, als heute.

Otto. Hatten Sie denn keine Freunde, [250] keine Ansverwandten, keine Eltern, die sich Ihrer annahmen?

30 Jul. Mein Vater wollte nichts mehr von mir wiffen, weil ich einen Kaufmann ausgeschlagen. Meine Freunde und Bekandte zuckten die Achfeln.

otto. Nahmen Sie keinen Abvokaten an?

- Jut. Bom größten bis zum kleinsten sagten sie mir, auf dem Wege Rechtens erhielt ich nichts, als Geld, wär' auch alles so, wie ich gesagt.
  - otto. Und Unheim ift fein Führer, fein Rather?
- Forch. Zweifeln Sie baran? Der ist ein so gesetzer, 5
  verständiger, in die Umstände sich fügender, kaltblütiger
  Tugendmäkler, daß er noch einen Religionsverein zwischen
  Laster und Tugend stiftet, und von allen Schafsköpfen Ansbetung erschleicht. Er kam zu meiner Muhme, so kriechend, so theilnehmend an ihrem Unfalle, bat, beschwor, sie sollte 10
  so viel fordern, als sie wollte: und als er die Geschenke wiederbrachte, die sie dem Grasen zurückgeschickt, und die sie dem ungeachtet nicht annahm, stieg seine Bewunderung über
  [251] meiner Muhme Uneigennützigkeit dergestalt, daß ich immer vermuthete, er würde gar gestehn, er sey von ihrer 15
  Tugend gesesselt. Denn hätte sie auch zwanzig tausend
  Thaler gesordert, durch seine menschliche Vermittelung hätte sies erhalten.
- Otto. Verhält's sich so verzeihen Sie, daß ich noch zweifle, verhält's sich so, wie Sie sagen, er soll Ihnen 20 Genugthuung schaffen, oder Geben Sie mir das Geld, Juliane: ich wills ihm selbst einhändigen.
- Jut. Ach, mein Herr! ich vergriff mich eben daran, als ich es zu Ihnen bringen wollte. Erzeigen Sie mir aber die Wohlthat, und strecken mir auf mein Gütchen sechzig 25 Friedrichd'ore vor.
- Otto. (vor sich) Warum von mir borgen, und vom Grafen nichts geschenkt annehmen?
- Lord. Sieh, wie ihn sechzig Friedrichd'ore nachdenken machen!
- Juf. Im Fall einer abschläglichen Antwort, bitte ich: heben Sie mir dies Gelb wenigstens auf, bis ich die fehlende Summe [252] dazu bringe, und stellen es dann dem Eigenthümer zu.

Otto. Ich leih' es Ihnen, und er soll's aus meinen Händen empfangen.

Jus. (ihm Börse und Düte gebend) Diese Grosmuth lehrt mich, daß Menschheit noch in der Welt ist. (bende ab)

# Achter Auftritt.

Noch einmal so viel, als dieser Bettel enthalten kann, für die rechte Wahrheit! Um Ende, glaub' ich, haben sie mich beyde belogen. D! es ist leichter, aus diesen Klippen 10 Gold zu gewinnen, als aus dem Menschen Wahrheit.

#### Reunter Auftritt.

Anheim. Otto von Rronfeld.

Anh. herr von Kronfelb! wissen Sie auch die Geschichte bes alten Manns?

15 [253] Otto. Bertrakt! das vergaß ich gar darüber.

Ans. Eben die Frauenzimmer, die da von Ihnen gingen, sind seine Erretterinnen. Sie haben dren hundert Thaler für ihn bezahlt.

Stto. Wie? — Herr Anheim, Herr Anheim! (fpöttisch) 20 Das war ja die Mätresse des Baron Fallhorn mit ihrer Muhme.

Ang. Eben diefe!

5

Otto. Mätresse und Grosmuth! Scheints Ihnen nicht widersprechend? Aber sonderbar! Sehn Sie nur! (weist 25 ihm Börse und Düte) Wie? Sie stutzen? Kennen Sies etwa?

Ang. Leider! nur zu mohl.

Otto. Gehört Ihnen diese? Noch nicht aufgemacht. Hier! denn ich kann sie Ihnen nicht nachtragen. Mich beschwert diese Düte genug.

30 Anh. So fprachen Sie fie ausführlich?

stto. Ja; und ich kann Ihnen nicht bergen, ein Theil belog mich.

Ang. Der find wir.

Ste. Freywilliges Geständniß ist Tu-[254]gend. Aber welche Tugend hätten Sie auch nicht? Sie, der Sie den 5 Grafen von Thorheiten und Ungerechtigkeiten abhalten: und wenn Sie das nicht können, ihm wenigstens Ihr Misfallen darüber äussern. Sie bringen ihn auf den Weg der Tugend, indem Sie ihn zu Ihrer Freundschaft bringen.

Anh. Ich wünschte, Sie geruhten mich erft zu hören, 10 ehe Sie mich verurtheilten.

Otto. Hört' ich auch Wahrheit?

Anh. Ich verdiene diesen bittern Vorwurf. Aber setzen Sie sich an meine Stelle. Ich kam zum Grafen, als seine heftige Liebe gegen Julianen abzunehmen ansing. Ich kannte 15 sie nicht anders, als aus der Beschreibung seiner Mutter, die schlecht genug war.

otto. Und fanden Gie fie benn fo?

Anh. Keinesweges! ich fand sie vielmehr, aber wohl= gemerkt zu spät! als ein vortrefliches Frauenzimmer, das 20 weiter keinen Fehler begangen, als daß sie einen Grafen liebte, der sie über alles zu lieben vorgab.

Ste Und wer hinderte den Grafen, ein ehrlicher Mann zu bleiben?

[255] Ans. Seine Mutter, die aus allen Kräften bagegen 25 arbeitete, und auch arbeiten ließ.

Otto. Und dadurch erhielten Sie die Gnade Ihro Execellenz?

Anh. Ich that doch meine Schuldigfeit.

Otto. Zum Unglück eines hintergangenen Madchen? 3

Anh. Nicht fo! Seine Liebe gegen sie war in Abnahme; sein Gewissen fachte sie nur zuweilen an; er folgte, eh' ich glaubte, auf ihn ben geringsten Eindruck gemacht zu haben.

Das meiste ihrer Unschuld hörte ich nachher von ihm selbst. Allein, daß sie Mangel leidet, ist nicht seine Schuld.

Otto. Warum widersprachen Sie nicht früh, heute früh, ber Lüge bes Grafen?

5 Ans. Beil Sie gar nichts bavon erfahren follten.

Otto. Nun hab' ichs aber boch; und es foll nicht ben mir bleiben.

Anh. Ich bitte Sie, setzen Sie nicht bes Grafen Glück und bes Fräuleins Zufriedenheit aufs Spiel.

otto. Bom Fräulein ist gar nicht mehr die Rede. Er muß Julianen heyra-[256]then, oder — von mir nichts mehr wissen wollen. Diese Wahl hat er.

Anh. So beleidigt er ja das Fräulein.

15

otto. (nach einer Paufe) Das fommt baraus!

#### Behnter Auftritt.

Mannhof, Elifabethen führend. Unheim. Dtto.

Etis. Eine vortrefliche Person diese Juliane! Ich will den Sommer gewiß keinen Tag ohne sie seyn. Man sollt' ihr, Graf, das Geld auf gute Art wieder zustellen. Denn 20 sie hat nichts übrig, sagt der Oheim. Wollen wir zu ihr? Nur eine halbe Stunde von hier. Ich möchte ihr gar zu gern dafür danken.

Manns. Wir kommen ihr nicht gelegen. Sie scheint von benen zu senn, die sich ihre gute Handlungen nicht gern 25 unter die Augen sagen lassen.

Etis. Nur auf einen kurzen Besuch, den sie mir doch nicht schuldig bleiben kann, und [257] so werd' ich schon weiter mit ihr bekandt werden.

Manns. Liebstes Fräulein! können wir uns benn von so der Gesellschaft verlieren?

Gif. Die kommt nach, ift fie nicht faul.

Otto. (zu Anheim) Was bas bofe Gewiffen macht!

Etis. Fort, fort! lieber Graf. Ich bin auch ben ganzen Tag freundlich. Sie wissen, ich kann auch das Gegentheil.

Manns. Wie zum Benfpiel heute über ber Tafel.

Stis. Da that ichs nur dem Baron zur Gesellschaft; der war so ernst und vertieft, als trüg' er alle europäische 5 Staatsarchive in seiner Tasche. Und ich wollte wetten, er ärgert sich nur, daß er mich nicht mehr in seinem Herzen tragen soll.

Manns. Wie? mein geliebtes Fräulein! Ich bin nicht ber erste, der sich um Ihren Besitz bewirdt?

Glis. Rein; ber Baron -

Manns. Seine Vorzüge machen mich zittern.

[258] Etis. Scherzen Sie nicht; er hätte mich weggehabt, wäre nicht mein Bater, meine Mutter, mein Dheim, und auch Sie.

Manns. So hab' ich boch Ihr Herz? Gut, gut! Leicht geb' ich nicht wieder, was ich einmal habe.

# Gilfter Auftritt.

Maria. Hans. Mannhof. Elifabeth. Anheim. Otto.

Sans. Da sind sie ja — Alle Tage solche Bewegung, 20 wäre die Reise nach meinem Grabe.

Otto. Nicht boch! nach ber Magerkeit. — Sie, gnäbige Frau! finden es boch aut?

Mar. Nein; ihr seyd alle zu wild. Lauft da mit einmal den Berg herunter. Und was wars? Eine Juliane 25 giebt Geld weg, weils ihr nicht sauer geworden.

otto. Woher wiffen Gie bas?

Mar. Weil sies leicht weggeben können.

otto. Schön geschlossen!

Mar. Nicht mahr, Herr Graf?

[259] Otto. Ja, ja, Herr Graf; nicht mahr?

30

Manns. Was liegt daran? Ob aus Leichtsum, ober Gutherzigkeit, oder Verschwendung; genug, es war eine gute That.

Otto. Aber Leichtsinn ist es, Herr Graf! Auch Ihnen 5 macht Sie ein Geschenke: Sehen Sie nur! durch mich, durch mich!

Mannf. (leise zu Anheim) Bin ich verrathen?

Anh. Das Bose verräth sich; das Gute entbeckt sich.

Mar. Was ist es benn, Herr Graf?

10 Otto. Nichts, gnädige Frau; lauter Schaam!

Mar. Wie? die Dirne legt Ihnen gar Nete? — Und von folder Freygebigkeit macht man noch fo viel Aufhebens?

Otto. D! gnädige Frau, lassen Sie Ihr Herz nicht so schnell senn, als Ihre Zunge. Doch ist mirs lieb, daß bendes 15 von einander nichts weiß.

Mar. (heftig) Und Sie, mein Herr Bruder — (etwas gelaßner) kennen gar nicht die Schlangen.

[260] ofto. Woher, zum Teufel, benn Sie?

25

Mar. Sie stehn wohl gar noch an, ob Sie das Mensch, 20 oder den Grafen schelten sollen?

Stto. Bey meiner Ehre nicht! — Mit mir, Herr Graf! — Nicht? — D! ich kann auch trogen. (Otto, Anheim, Mannhof ab; boch letzterer von einer andern Seite)

#### 3wölfter Auftritt.

hans. Maria. Elisabeth.

Kar. Was für ein brutaler Mann! Ganz ohne alle Erziehung! Man müßte sich seiner schämen, hätt' er nicht Geld. Wie er selbst sagt, er hat in seinem Leben kein Instrument gespielt, nicht getanzt, und ist in seinem Leben so nicht ben Hofe gewesen. D! was sind Kinder ihren Eltern schuldig, die ihnen gute Erziehung geben! Kann denn der arme Graf dafür, daß sich eine solche Kreatur in ihn verliebt? Aus dem Dorfe sollt' er sie jagen.

Stif. Hier hats wohl einen andern Ha-[261]fen, gnädige Mama. Der Dheim beschuldigt sonst nicht leicht.

Mar. Setze das Aergste, Kind! er habe sie als Mätresse gehabt.

Etif. Könnte mir aber bies gleichgültig fenn?

Mar. Närrin bu! Ein Fräulein muß sich bas gefallen lassen. Du nimmst bir einen Gemal, und nicht einen Mann.

Gif. Daben führ' ich aber schlimmer, als bas gemeinste Mabchen.

Mar. Schlimmer? Kömmst du nicht dafür nach Hose, 10 zur Assemblee? Issest an Gallatagen mit auf dem goldnen Service? Spielst mit Königen, Prinzen und Prinzessinnen Karte? Mso, liebe Tochter! Lebensart! Politesse! Unser Borzug ist, das mit Anstand zu ertragen, worüber eine gemeine Frau aus der Haut fährt.

Gif. So wird er mir ja verhaßt, eh' er von mir geliebt ift.

Mar. Laß da werden, was da will! Du mußt beine Würde behaupten. Nicht wahr, mein lieber Herr Gemal? — Sie wollen hier wohl gar einschlafen?

[262] Sans. Wenn man nicht anders kann, meine liebe Gesmalin. Es ift ja ben meinem Bruder ein recht malabarisches Leben. Man stand vom Tische auf, ohne zu sehen, ob mirs beliebte; und ich und du waren doch die Vornehmsten daran. Un Mittagsruhe denkt auch keine Seele. Ich habe mich 25 ganz müde gelaufen: laß mich nur allein.

Mar. hier an der Landstraße, unter einem Baume?

Sans. Ich bin gar zu mübe.

Mar. Die ein Bauer vor Müdigkeit sich hinzuwerfen? Wie bald siehts nicht jemand!

Sans. Ich feh' boch nicht, wenn ich schlafe.

Mar. Liegt Ihnen an Ihrer Chre so wenig? -

Sans. Nur dasmal! Schlecht schlafen ist beffer, als gar nicht schlafen.

80

Mar. So komm, meine Tochter! und laß die Lehre und Ermahnung deiner Mutter nicht aus deinem Herzen. Man muß fehn, und nicht fehn; hören, und nicht hören, und immer freundlich und holdfelig scheinen, je unzufriedner man in der Ehe lebt. (ab)

[263] Sans. Geht doch nur. (schläft vollends ein)

# Drenzehnter Auftritt.

Anton. Sochthal. Sans.

Socith. Also willst bu bich bessern?

10 Ant. Ja.

sochth. So nehm' ich dich auch wieder an. Die vornehmste Eigenschaft eines Bedienten aber ist, schweigen. Kannst dus?

Ant. Noch besser, als reben.

Monten, mit Geld, oder Schmeichelen; wenn ers nur ins Ohr, als Freund gesagt haben will; wenn er dich ben feiner Seligkeit versichert, daß das Geheimniß ben ihm besser verwahrt sen, als ben dir, kannst du, willst du da noch schweigen?

20 Ant. Meine Schuldigkeit; dafür geben Sie mir Lohn und Brod.

Sooth. Wenn bir aber ein Anderer mehr Lohn und Brod anböte?

Ant. Hat keine Noth. Die Herrschaften handeln ja 25 mit einem bis aufs Frühstück.

[264] Sochth. Wenn dir aber des Verführers Geld zublinfte, und du nur zugreifen dürfteft?

Ant. Da wär's fehr verführerisch.

**Sochts.** Also für vieles und baares Gelb wirst du mein 30 Berräther?

Ant. Um Gottes willen! das fällt mir nicht ein, gnädiger Herr. Ein ehrlicher Kerl ist doch besser, als ein reicher Schurke.

Socith. Go bestelle diefen Brief.

Ant. Auf die Post?

Sochth. Rannst bu lefen?

Ant. (lieft) "An bes Königlichen Geheimen Kriegs- und Finanzraths, Hans von Kronfeld Hochwohlgeborn." — Mit 5 bem speiseten Sie ja heute?

Socits. Was folgt baraus?

Ant. Daß Sie sich vergebene Mühe machen. Sie könnens ihm ja mündlich sagen. Es ist doch weiter nichts, als daß Sie sein Fräulein lieben.

Sochts. Du wolltest ja nicht mehr räsonniren?

Ant. Ift das rafonnirt?

Socith. (giebt ihm eine Ohrfeige) Ist das geschlagen?

[265] Ant. Mein Seel! die verdien' ich nicht.

Sans. (im Schlafe) Beter! Christoph! Ihr Schlingel, 15 ihr Reckel! so einen Lerm zu machen. Tod will ich euch noch beyde prügeln.

Socits. Brügeln?

Ant. Uns bende tod prügeln?

Sans. Berantwortet euch noch lange!

Socith. Was ift bas?

Ant. (sucht) Ha, ha!

Sociti. Das benn?

Ant. Da liegt er!

sochth. Wer? wer? — Ja, er ists! — Geh' vollends 25 an ihn heran, und übergieb ihm den Brief.

Ant. Aber -

Sochth. Noch ein Aber?

Hans. (ber sich vollends erhebt, und seinen Stock ergreist) Die Bengel muß der Stock auseinander bringen. (tritt 80 mitten unter sie, und schlägt auf Anton) Da, für deinen Geshorsam! (will auf Hochthalen schlagen, welcher ihm noch in den Stock greift, und ihn derb schüttelt)

20

Socith. Herr Geheimerrath!

[266] Sans. Um Bergebung, Herr Baron! Es war mir, als läge ich zu Hause auf meinem Sofa, und meine Bestienten zankten sich im Vorzimmer.

5 Sochth. So hab' ich Sie im Schlafe gestört?

Bans. Freylich! Aber es thut nichts; ich lag nicht gut ba. Mein Rücken! Mehr Traum, als Schlaf!

Ant. (vor sich) Mir bittet ers nicht ab. — Enädiger Herr Geheimer Rath —

10 **Sans.** Ha, ha! Du bekamft den Schlag? Schön, schön! — Herr Baron! verdient er einmal wirklich Prügel, rechnen Sie ihm den zu gut.

Ant. Ich dank' unterthänigst für diese hohe Genug= thuung. (reicht ihm den Brief) Bon meinem Herrn —

15 Sans. Und danke deinem Gott, daß ich mich so bald besann; du hättest sonst mehr abbekommen.

Ant. Herr Geheimer Rath! Dieser Brief von meinem Serrn.

Sans. Bon beinem Herrn? Bist du blind? Hier 20 steht er ja. Ha, ha, ha!

[267] Sochts. Ich glaubte, Sie hier nicht zu finden; und es ist eine Sache von Wichtigkeit.

Sans. Sagen Sie mir fie nur.

Sochts. Ich bitte, lefen Sie meinen Brief.

Sans. Sonderbar! sonderbar! Das Briefschreiben muß Ihnen nicht sauer werden. (nimmt und lieset ihn)

Socith. Weiter gurud!

Ant. (erschroden) Warum?

Socits. Weil ich will.

30 Ant. Auch gut!

sochts. Nicht die Augen so hin!

Hans. Herr Baron! die Ehre, die Sie mir erweisen, indem Sie um meine Tochter werben — (Hochthal winkt dem Anton, fortzugehn; er versteht es aber nicht)

Socith. Erlauben Sie mir, erst ein Wort meinem Bebienten zu sagen. (nimmt ihn ganz ben Seite, und sagt ihm mit der geheimnisvollsten Mine) Geh' deine Wege!

# [268] Bierzehnter Auftritt.

Sochthal. Sans von Rronfeld.

5

Hans. Sehr fein! sehr wißig! Bebiente müssen nicht alles wissen. — Ich bedaure nur, daß ich Ihnen, in Unssehung Ihrer Liebe gegen meine Tochter, gar keine Hofnung machen zu können, erklären muß. Ihre Verlobung mit dem Grafen ist so gut, als vollzogen: und können Sie noch 10 einen Tag hier bleiben, so genießt sie Shre Ihrer Gegenwart.

socith. Die Falsche!

Sans. Bas fagten Gie?

sochts. Meine Liebe zu dem Fräulein entsteht nicht 15 erst heut.

Sans. Das sagen Sie recht schön in Ihrem Briefe. D! ich hab' es gelefen.

sochts. Meine ganze Seele fühlt Ihre mich nieber= schlagende Antwort.

Bans. Auch das fagen Sie recht schön in Ihrem Briefe. Aber zu spät ift zu spät. Eher, eher, Herr Baron!

# [269] Funfzehnter Auftritt.

Maria. Sans von Rronfeld. Sochthal.

Mar. Gott! wo bleiben Sie, Herr Gemal? So lang' 25 auf ofner Straße, ohne Bediente und Kutsche?

Hans. Weißt du schon des Herrn Barons Anliegen? Lies nur einmal da — Herr Baron! sie ist eine große Lieb= haberin von schönen Briefen. Und der Jhrige ist ein Muster. Doch eins, Herr Baron! ein wesentliches Stück ist darinn 30 nicht beobachtet. Socith. Und das ift?

Sans. Die Rurge! Ein recht schöner Brief muß nicht über eine Seite lang senn.

Sochth. Die Seiten sind verschieden, und die Hände, 5 die sie schreiben.

Bans. Daran liegt nichts; eine Seite, und keine Zeile länger, muß ein wohlgerathener Brief fenn.

Sochts. Und hätte man auch noch so viel zu fagen?

Sans. Und handelte man die ganze [270] Neichshiftorie 10 darinn ab. Denn, sehn Sie: vors erste ist ein kurzer Brief eher gelesen, als ein langer; zweytens, was man mit wenigen Worten kurz und gut sagen kann, ist besser, als wenn mans mit vielen Worten sagt.

Sochts. Rann man bas allzeit?

15 **Sans.** Drittens, ift vieles Reden und Schreiben — Plauderen; viertens —

Mar. Ja, Herr Baron! wir muffen es recht fehr beklagen. Bans. Das hab' ich schon auch gesagt.

Mar. Doch ein Bunkt in Ihrem Briefe befremdet mich. 20 Meine Tochter hätte von Ihrer Liebe gewußt?

Socith. Sa.

Mar. Jrrung, Herr Baron!

Sans. (leise zu ihr) Nun begreif' ich, warum man ihr so viel zureden mußte.

25 Mar. Nicht doch! Der Neigung zu so einem würdigen Kavalier braucht sie sich nicht zu schämen. (zu Hans) Ihre jungfräuliche Blödigkeit hat zu ihm nicht Nein sagen können, obs gleich ihr Herz gethan.

sochts. So ist denn mein Unglück entschieden!

30 [271] Hans. Ho, ho, ho! Ihr Unglüd? Was für Unglüd?

Socits. Ihre Fräulein Tochter zu verlieren.

Haron! verlieren heißt, um das, mas man schon hat, durch Zufall ober Vorsatz des andern kommen.

Sie haben aber meine Tochter nie gehabt, folglich verlieren Sie sie nicht, fondern Sie bekommen fie nur nicht.

Mar. Nur mit zu unfrer Tochter, Herr Baron! Sie werdens von ihr felbst hören.

# Vierter Aufzug.

Vor Inlianens fütte.

# Erfter Auftritt.

Juliane. Lorden. Karlden. (bie beyben erften siten auf einer Bank vor ber Hausthure; vor ihnen ein Stuhlden, auf welchem Karlden geseffen)

[272] Sord. Nicht einen Augenblick ftill, das Queffilber!

Jus. Und doch mein einziger Troft in meinem Kummer. Der Schöpfer wills nicht um der Mutter willen strafen.

satic. (hüpfend) Mama, Mama — Muhme, Muhme! Jul. Was giebts?

Kartch. Der Mann, ber mir heute Butterbrod schmierte, nicht ber mit den goldnen Zahlpfennigen — siehst du? — dort, bort!

Lord. Wo denn? wo benn?

Karlch. Nein; da, da — Ja, da! Er kömmt ohne 20 Bferd. Der dumme Mann hat ein Pferd, und reitet nicht.

Jus. Du haft recht gesehn — Ninn Karlchen in bie Stube. Auch ich will mit ihm eine Sprache reben, die uns wenigstens von allen läftigen Besuchen ins kunftige befreyen soll.

Sorch. Romm, Karlchen! nimm bein Stühlchen und 25 beine Bücher mit.

Starfc. Wohin benn?

Sorch. Du hörst es ja, herein.

[273] Karld. Effen?

Lord. Romm nur! (bende ab)

5

# Zwenter Auftritt.

#### Juliane.

Ist es möglich, können die Menschen das Gefühl, Unrecht gethan zu haben, so weit verlieren, daß sie unsern b Umgang suchen, weil wir ihr angethanes Unrecht vergessen zu haben scheinen; oder bilden sich diese Thoren ein, wir fühlens nicht mehr?

#### Dritter Auftritt.

#### Anheim. Juliane.

- 10 Anh. (vor sich) Da wäre sie schon! Auf sie gerade zugehn? oder wie sie anreden? Mit der Sache gleich anfangen? oder, wie ein Bettler, der sich schämt zu betteln, von fehlgeschlagnen Hofnungen und unglücklichem Loose der Menschheit reden?
- 3uf. (auf ihre Hütte zugehend) Bielleicht will er auch nicht zu mir.
  - [274] Anh. Nein, Sie dürfen mir nicht weg, Unvergleich= liche Ihres Geschlechts.
    - Jut. Gilt mir ber Gruß?
- 20 Anfi. Und wären Taufende da, nur Ihnen.
  - Jut. Mein Herr! eine Schmeichelen ist das Armseligste, was ich auf Erden kenne: aber ben Gott! mir zu viel!
    - Anh. Warum mir fo verächtlich?
    - Jul. Warum wollen Sie mein Freund scheinen?
- Ans. Weil ichs bin, ob Sie gleich nicht wollen.
- Fuf. Sie finds auch. Ich habe die Ehre gehabt, am dritten Orte mit Ihnen zu essen; ich habe die Ehre gehabt, heimlich von Ihnen verläumdet zu werden; Sie haben zu meinem Nachtheil gearbeitet, wo Sie gekonnt, und mir unter die Augen so viel Verbindlichkeit gesagt, daß ich mich geschämt habe, sie anhören zu müssen.
  - Ans. Wie fehr verkennen Sie mich! doch die Zukunft

fen blos meine Nechtfertigung. Belieben Sie nur jetzt meinen Auftrag anzuhören, bessen ich mich aus Pflicht, [275] aus mir sehr sauer werbender Pflicht entledigen muß. Der Graf Mannhof —

3ul. Bon biesem ein Auftrag an mich? Und Sie 5 wieder sein Abgeschickter?

ans. Nicht um Ihnen wider Willen zu dienen, sondern einer dritten Person, Ihrem Kinde. Aber Ihr Mistrauen, Ihre Verachtung gegen alles, was von Mannhof kommt —

Just. Ich gebe gern zu, daß Sie gegen den Grafen 10 mein Betragen tadeln muffen; aber, daß Sie mirs verschweigen wurden, hoft' ich von Ihrer Lebensart.

Ans. Bin ich benn gekommen, Sie zu tabeln?

3us. Weswegen wohl sonst?

Anh. Um Ihnen eine Schuld abzutragen; um Sie zu 15 versichern, daß der Graf stets Ihr Schuldner bleibt. Nehmen Sie zum Beweis diese Banknoten.

Jut. Ruppler! behalte sie für dich, und sag', ich hätte sie angenommen. Der einzige Lohn, den ich für einen treuen Ruppler weiß.

Ang. (zornig) Weib!

[276] Jus. Recht! recht!

Anh. (sich wieber fassend) Wollen sie bem Räuber, der Ihnen Ihre Kleinobien genommen, Ihren letzten Rock nachwerfen?

3ul. Soll ich den Räuber dem Vorwurf der Welt nicht übergeben?

Anh. Der Welt? Die Welt wirft ihm nichts vor: und ift fie recht parthenisch gegen Sie, so fagt fie: er kann auch nicht anders.

Jus. Das sagt sie? Nun, so kümmerts mich auch nicht, was sie sagt. Ist meine Ehre ein Ding, das er mit Geld bezahlen kann, und seine verlorne Nechtschaffenheit ein Ding, das er auch mit Gelde wieder haben kann, verlohnt sichs der

Mühe, davon zu reden? Fast alle Dinge für Geld, sind entbehrlich, und die unentbehrlichen leicht zu haben.

anh. Zum letten male hab' ich Ihnen vom Grafen gesprochen!

5 Jus. Meinen herzlichen Dank!

Anh. Aber, mein Auftrag vom alten Kronfeld -

3nt. Wegen des Vorschusses? Wohl, wohl!

[277] Ans. Ich bin nicht fein Raffirer.

Jus. Gott verzeih' mir! bes Grafen Betrügeren in 10 einen Schacher zu verwandeln, dazu halten Sie sich nicht zu gering; aber für einen ehrlichen Mann eine Schuld berichtigen, das erniedrigt Sie. Des Ehrgeizes der Menschen!

Ans. Davon weiß ich aber nichts; und zudem wird

diese Lumperen ihm wenig am Herzen liegen.

15 Jul. Wirklich? Muß der Mann, der Gutes thut, wegwerfen? Nachläßigkeit für Gutherzigkeit und Grosmuth ausgeben? oder nach dem Begriffe der Ehre, entweder sich betrügen lassen, oder selbst betrügen?

Anh. Mistrauen gegen die Grosmuth unsres Freunds 20 ist ja die bitterste Beleibigung.

Jut. Mein Herr! wenn Sie nicht wollen, gehaben Sie sich auf immer wohl!

#### Bierter Auftritt.

#### Anheim.

25 Eine Meynung, ein Vorurtheil bringe der Teufel aus dem Kopfe eines Weibes. — [278] Wozu die Kate ftreicheln, die mich krallt? — Staupenschläge dem Guther= zigen, der ohne allen abzusehenden Dank für Anderer Bestes arbeitet!

# Fünfter Auftritt.

Lorden. Anheim.

Sord. Bft, bft, bft!

Anh. (fich umsehend) Das bofe Maul vollends!

Sord. Bft, bft!

Anh. Haben Sie einen recht beissenden Ginfall auf mich?

Sorch. Wo fämen wir armen Dorfmädchen dazu? Die sind nur in der feinen großen Welt.

Anh. Warum also mir gewinkt?

Sord. Ich möchte nur wissen, ob Sie uns wirklich einen 10 Gefallen thun wollten.

Ans. (höhnisch) Wenn ich würdig genug bazu bin.

Lord. Wohl entschuldigt!

Anf. Aber nur her mit!

Lord. Da — (giebt ihm ein Pappier) [279] mit der guten 15 Lehre auf den Weg: Halten Sie die Ohren fest zu vorm Gewitzel der Herren von Erziehung, und neigen Sie sich bis auf die Erde für den Verlust des Schutzes gewisser großer Herren.

Anh. So wie jett vor Ihnen?

20

Lord. Paffirt! Nur gang noch mit ber Nafe auf die Erde!

# Cechfter Auftritt.

#### Anheim.

Die legen's darauf an, keinen Freund zu haben. — Was schreibt denn die Närrin? (liest) "Daß ich heute von 25 des Herrn von Kronfeld Hochwohlgeborn sechzig Friedrichd'ore erhalten, und demselben deshalb mein Häuschen zum Unterspfand einsetze, dis ich die Schuld bezahlt, bescheinige ich hierdurch." — Nun, so lernt er doch die trotzige, undiegsame Demuth dieses Frauenzimmers auch kennen. (ab) 80

[280]

10

15

#### Siebenter Auftritt.

Chrenfried. Otto.

Otto. Ja, ja, guter Freund! das ist die Hütte dieser würdigen Berson.

5 **Chrenfr.** Dieses da? Ihre Wohnung kein Pallast? kein Schloß? Blos eine Bauerhütte?

Otto. Und was Ihn noch mehr wundern wird, sie ist eher arm, als reich.

Chrenfr. Gott! Gott! — Sie braucht aber doch Knechte? Otto. Ja.

**Chrenfr.** So haben Sie nur die Enade! mich zu ihr zu bringen. (Otto geht an die Thüre und klopft) Lieber Herr Gott! laß mich nicht undankbar werden!

#### Achter Auftritt.

Juliane. Chrenfrieb. Dtto.

Jut. Mein Gerr von Kronfelb! Anheim erhielt eben von mir die Quittung an Sie.

Otto. Benm Himmel! barum komm ich auch.

[281] Jut. Warum hätte ich aber noch heute die Ehre?

otto. Um Ihnen Dankbare zuzuführen.

Ehrenfr. (fällt vor ihr nieder, sie hebt ihn aber sogleich auf) O! meine gnädige Wohlthäterinn! (will noch einmal ihr zu Füssen fallen)

**Jus.** Mein Freund! was ich that, kam ganz von un= 25 gefehr. Zu einer andern Stunde hätte ichs nicht gekonnt, aber doch immer gewollt.

**Ehrenfr.** (will einigemal reben, ihr ben Rock füffen, welches lettere fie allzeit mit der größten Beschämung verweigert) D, ein= zige Wohlthäterinn!

30 Otto. Faß Er sich nur erst. (zu Jusianen) Seine Empfindung liegt tiefer, als auf der Zunge.

Ehrenfr. Gnädige Frau! — nehmen Sie mich zu Ihrem

Knecht an, der will ich, der muß ich Ihnen ewig seyn. Ich kann arbeiten und gehorchen.

3uf. Lieber Freund! Ihr Dank setzt mich in die äusserste Berlegenheit. Darum sollten Sie nicht wieder= kommen; aber Sie [282] sind nun da, und können freylich 5 heute nicht weiter. — Kommen Sie mit mir! (geht mit ihm herein)

Stto. Nun weiß ich Gutherzigkeit und Dankbarkeit aufzufinden. Bey den Armen, beym gemeinen Bolke; und Büberen und Schurkerey bey Grafen und Herren!

Juf. (zurückfommend) Sein zu großes Bestreben, dankbar zu fenn, jagt mich von ihm. — D! gnädiger Herr, nehmen Sie sich künftig dieses Jünglings an!

otto. Wenn ichs nicht thu, so sagen Sie, ich sen unter ben Schlechtesten ber Schlechteste.

Jul. Dort kömmt ja auch ein Wagen!

Otto. Sie sind's schon; aber leiber, können sie nicht ganz heran mit dem Wagen; die Brücke über den Damm ist noch nicht fertig.

20

Jut. Zu mir?

Otto. Sa.

Jus. D! Ihr Wagen bringt mir Gafte -

Otto. Mein Wagen zwar, aber nicht die Gäste, die Sie befürchten.

Jus. Wer leider! sonft?

Stho. Des Burschen Bater mit seinen [283] beyden kleinen Söhnen. Ich traf sie am Berge, wo ich heute gegessen. Sie konnten vor Hunger und Mattigkeit nicht mehr fort, und wollten boch weber von Ruhe, noch Essen und Trinken wissen, bis sie Ihnen Dank gesagt. Mit genauer Noth bracht' ich 20 sie in meinen Wagen; benn sie wären unter Weges liegen geblieben. Aber der älteste Sohn war nicht hinein zu bringen; ich begleitete ihn daher zu Fuße, damit er nicht noch irreginge.

Jul. So vielen Dank annehmen müssen, wurd' ein eitles, nicht wohlthätiges Herz machen. Auch mir gut, daß ich dieser Gesahr so leicht nicht unterliegen kann!

# Reunter Auftritt.

5 George mit seinen zwen kleinen Sohnen. Juliane. Otto.

Georg. D! mein Herr, wo ift fie? Otto. Hier.

Georg. Grosmüthige — gnädige Frau! Ihre Wohlthat rettete mich nicht allein; auch diesen Würmern giebt sie einen 10 Bater wieder. (stupt, da er sie recht genau betrachtet)

[284] Jul. (ebenfalls) Gott! wenn Sie ein Verwandter von mir wären!

Georg. Ich bin George Brand, ein unglücklicher Bächter. Jul. D mein Bater! mein betrübter Bater! Ich bin 15 Ihre Tochter, Ihre ungehorsame Tochter, Juliane!

Georg. Du? Du? - Und du meine Retterinn?

3nf. Nein, nein; Ihre reuevolle Tochter — Barm= herziger Gott! — Mein Vater! — Willsommen! — Sie hab' ich wieder! Kein Kummer brückt mich mehr.

20 Georg. Tochter! Tochter! Dich seh' ich wieder! In diesen meinen elenden Umständen! Ich wollte dich immer vergessen, und konnte nicht. So oft ich dich in deiner Kindheit ansah, glaubt' ich die Freude meines Alters zu sehen; aber nur zu zeitig wurdest du mein nagender Kummer. 25 Mit dir schwand Glück und Segen.

Jus. (sehr rührend, so, baß der Bater badurch bewegt wird) Mit mir!

Georg. Nicht mit dir. — D lieber Gott! was machst du mit uns Menschen.

30 [285] Inc. Mein Bater! ich bekenn', ich fühl' es, ich verbiene Jhre Vergebung nicht; aber ich beschwöre Sie sußfällig barum. Georg. Auf! Du weißt boch nicht, wie viel Nächte ich um dich weinte — Ganz recht, ich machte zu viel aus dir. Ich büße aber auch meine Eitelkeit genug, daß ich ein besesseres Landmädchen an meiner Tochter haben wollte, als andere Näter.

Otto. Kinder, davon nichts! — Wo ist Ihre muntre Freundinn?

Jul. Drinn! Sie muß es wissen; benn sie wird biese Freude reiner genießen, als ich. (will hineingehn)

Georg. Bergißt du gar beine Brüber?

3us. (sie umarmend) Nein; euch will ich die Mutter senn, um die ich euch brachte.

Otto. So beweisen Sies, und geben ihnen zu essen. (sie mit den Kindern ab)

# Behnter Auftritt.

George. Dtto.

Otto. Wußten Sie denn nicht, daß Ihre Tochter hier wäre?

[286] Georg. Nein, und mochte nichts wissen. Jebe Nachricht von ihr konnte meinen Rummer mehren, aber nicht mindern. 20 Sie hatte sich mit einem Grafen eingelassen. — Haben Sie Kinder?

Otto. Rein.

Georg. Much nicht gehabt?

otto. Leiber!

25

10

15

Georg. Nun, gnädiger Herr! erlauben Sie mir, davon zu schweigen. Die Bäter sind gegen ihre Kinder in den Augen der Unparthepischen gar zu große Verhätschler, und immer Schuld, wenn sie nicht gerathen.

otto. Diese Tochter ist doch gewiß gerathen.

Georg. (betroffen) Gewiß? — Je nun! Andere mögen wohl auch das ihrige bengetragen haben, daß sie nicht besser

gerieth. Meine guten Absichten mit ihr wurden mir zu Wasser.

Otto. Welche Absichten?

Georg. Die väterlichen, sie einem ehrlichen Mann zu 5 geben, und eine rechtschafne Mutter aus ihr zu machen, wie die ihrige.

otto. Das ift fie gewiß.

[287] Georg. (bitter) Freylich, gnädiger Herr! weiß ich mich nicht auszudrücken. Es ist Unterschied zwischen Frau und 10 Mutter.

Otto. Lieber Brand, so nehmen Sies? — Je nun, Sie kennen mich noch nicht; und Ihr Haß gegen Ihre Tochter mag eben so groß sein, als Ihre Zärtlichkeit war.

- Georg. Nein; ich hasse sie nicht; haßte sie nie; aber 15 die Baterliebe ist zu Galle geronnen. Mich quält die Erinnerung, daß sie gut war, und der Anblick, daß sie schlecht geworden. In dem Augenblicke, da ich ihr fluchte, seegnete ich sie wieder; und daß ich sie vergessen wollte, mußte, erinnerte mich nur mehr an sie.
- 20 Sto. Ihre Einbildungskraft, seh' ich wohl, spielt Ihnen einen bösen Streich. Ich kann Ihrer Tochter das Zeugniß geben, daß sie, seitdem sie sich hier aushält, das tugendshafteste und eingezogenste Frauenzimmer mit ihrer Freundinn ist.
- 25 Georg. (vor sich) Brandmarkte er sie doch lieber mit dem schimpflichsten Namen ihres Geschlechts! Es wäre Essig in eine faule Wunde, und so ist es Gift in eine töd=[288]liche. Ich seh meine Tochter zu einer schönen Zeit wieder!

otto. Mein Zeugniß thut schlechte Wirkung auf Sie.

besten, wie die Welt denkt. Alle Tugenden eines Mädchen sind in einer einzigen bensammen, und die Uebertretung dieser einzigen ist die Bernichtung aller übrigen. Und wenn gebar ben einem Mädchen ein Roman nicht den andern?

otto. So hart follte die Welt das schwache Geschlecht nicht richten.

Georg. Was die Welt sollte, mache Schriftgelehrter und Pharifäer aus. Ich lebe mit der Welt, ich genieße mit der Welt: und wem Tadel und Lob der Welt gleich ift, der mag ein 5 großer Mann seyn, ich wäre gerne schlecht und gerecht.

otto. Und warum könnten Sies nicht fenn?

Georg. Hinge nicht am Ende einer Schande immer eine größere für mich. Gestern und heute noch slehte ich den himmel um Befreyung vom Gefängniß; er gewährt [289] 10 mirs mit dem Gelde — Wie wird sies erworben haben, und welche große Summen muß sie nicht besitzen, da sie mit so vielem Gelde in mir nur einen Unbekannten zu retten glaubte!

Otto. Darüber sollen Sie Licht frigen! Ich vergesse aber nicht, daß Sie schon zwen Tage hungern, wie Sie mir 15 selbst gesagt. Also, mit herein! Noch war ich nicht ben Ihrer Tochter; und mit Ihnen ben ihr, bin ich doch nicht verdächtig?

Georg. Gnädiger Berr! -

Otto. Dem Betrogenen verzeih' ich gern, wenn er auch 20 alles für Betrüger ansieht. Die Welt hat für den Unglück- lichen gar zu närrisches Ansehn. Ich darf mich nur auf meine Abreise aus Europa besinnen. Aber Trost, guter Brand! das Glück schenkt desto besser darauf. (beyde ab)

# Gilfter Auftritt.

Quendel. Baul.

25

Quend. Also feine reiche, auch feine gnäbige Frau? [290] Paul. Rein boch, nein boch!

Quend. Schnurrig! Und bort, bort wohnt sie? Hm, hm! Hubsch für eine Bäuerinn; aber erbärmlich für eine, 30 bie drey hundert Thaler, mir dir nichts, wegschenkt.

Paul. Und lebt fo fromm, wie eine heilige Marie.

Quend. Gie hat ja ein Rind, fagte Er?

6

Paul. Satte bie feines?

Quend. Er hat geftubiert!

Faus. Dieses Frauenzimmers Tritte und Schritte: ein Erzhundsvoigt aber, der ihr was Böses oder Zweydeutiges 5 nachsagt!

Quend. Woher frigt fie benn fo viel Geld?

Paul. Das weiß ich nicht, hörte auch nie was von ihrem Reichthum; aber viel, gar viel von ihrer Dienstfertigkeit.

Quend. Einen Haken muß es boch haben, Herr Jäger! 10 So ein bilbschönes Gesicht, und die sich ins Zeug zu werfen versteht. Sie gab es so hin, wie ich nur einen Sechser.

Paul. Cah' Ers benn?

Quend. Mit meinen beyden Augen. Und sich von dem leicht zu trennen, was einem so sauer geworden, kann nur 15 ein Narr, oder [291] der, dem's nicht sauer geworden. Ich that auch nicht anders, als wäre sie die gnädige Herrschaft. Sie verbat zwar den Tittel: Euer Gnaden; aber, das ist so ein Pfiff! Alles Von will jetzt geercellenzet seyn!

Paul. Sie gewiß nicht! Mein Herr hielte sonst nicht 20 so viel auf sie.

Quend. Sein Herr? So! so! Nun frig ich Licht.

Paul. Bon meines Herrn Ebelmuth?

Quend. Gewiß.

Paul. Er ist auch die Güte und Rechtschaffenheit selbst.

25 Quend. Frenlich.

yaut. Und fie die Tugend felbft.

Quend. Dhne Zweifel.

Paul. Herr! bas klingt ja, wie Spott.

Quend. Nicht doch! Eine gute Freundinn auf seine so alte Tage ist ihm nicht zu verdenken.

Paul. Bertraft!

Quend. Laßt mir nur meine alte Urschel tod seyn, das flinkste, jüngste Mädchen nehm ich mir.

Faus. Das geht zu weit! [292] Quend. Was benn?

Faut. Sein Gestichel! Ich erzähle Ihm da in aller Einfalt bes Herzens, und Er erklärt mirs in aller Bosheit bes Herzens. Wenn ihr das Gescheitheit nennt, ihr Städter, 5 so send ihr wirklich gescheit. Ihr macht einem gleich untern Händen die beste Handlung zu einer Schnacke. Pohstern! ich leid' es nicht, und wär's auch wahr.

Quend. Will Er sich etwa mit mir prügeln?

**Yant.** Herr! von Ihm laß ich mich auch noch nicht foppen. 10 **Quend.** Wer will daß? Man wird doch ein Wort reden dürfen? Meinethalben sen sie, wer sie sen; sie ist doch ein brav Frauenzimmer. — Ruf' Er mir den alten Brand heraus. (Paul ab)

# Zwölfter Auftritt. Onendes.

Kennt ber das Wildpret nicht besser, als das Weibsen, so ist sein Rock das einzige, was ihn zum Jäger macht. Us könnte eine Mä-[293]tresse nicht gut und edel handeln: als wäre die Waare um Pappenstiel nicht oft besser, 20 als die, welche man mit Gold und Edelgestein auswiegt. Meines Hauptmanns Mätresse war eine viel rechtschafnere und getreuere Frau, als meines Obristen Gemalinn. Jene that Gutes, so viel sie konnte, und vertrat, wen sie konnte. Die gnädige Frau Obristen aber scharrte zusammen, wo sie 25 konnte, und versuchsschwänzte, wen sie konnte, nur nicht ihren Schoosjungen, den schielen Tambur.

# Drenzehnter Auftritt.

Dtto. Quenbel.

Otto. Mein Freund! fönnt' ich nicht wissen, was Er 20 ben dem alten Brand sucht? Es sen, was es wolle, ich bürge für ihn.

15

- Quend. Ich möchte ihm nur felbst den Schein über die ihm erlagne Advokatengebühren und andere Kosten einshändigen.
- Otto. So ist Er gewiß der, deffen Menschlichkeit mir vater und Sohn so fehr rühmten?
  - [294] Quend. Was war da zu menschlichkeiten! In der Bürgergerechtigkeit gehts so her, als wäre sie blos da, dem Armen das Garaus zu spielen.
- otto. Schlimm, wenn Ers felbst sagen muß; aber vor= 10 treflich, daß Er so viel Härte daben abwendet, als Er kann.

Quend. Das ift verflucht wenig!

15

20

Stto. Geh Er herein. Er ist allen willkommen; ich sag' Ihm, recht herzlich willkommen! (Quendel ab) Nichts macht boch den Menschen schätzbarer, als Mitfühlen!

#### Bierzehnter Auftritt.

Juliane. Dtto.

Juse frigt, und ihr sein steifes Kompliment macht) Zu meinem Bater?

- otto. Nur ihm gewisse Quittungen selbst einzuhändigen.
  - 3nt. Ihre Gnade, grosmüthiger Beschützer -
- Otto. Cy! ey! wer wird nachbarliche Gefälligkeiten Unade nennen? Aber ein Wort [295] mit Ihnen ganz allein! Könnten Sie den Grafen wiederum lieben?
- 25 Jus. Lieben? Ach! hätt' ich nie geliebt!
  - Otto. Meine liebe Freundinn! nur einmal noch davon; und dann nie wieder! Ihr erlittenes Unrecht möcht' ich Ihnen gern vergüten.
- Jus. D! mein Herr, daß ich Ihr Mitleid verdiene, 20 sagte mir stets mein Herz: daß ich aber einen so edlen Bermittler an Ihnen sinden würde, hoft' ich nie.
  - otto. Die Vorsicht ist immer gerecht, und die Welt

wäre ein zu fürchterlicher Aufenthalt, herrschten Mannhosische Gesinnungen ohne Ausnahme. Unglück war immer Tugend — und Liebe — Probe. Ich betrachte Sie von nun an, als meine Nichte; und verdient das Dank, lieben Sie mich als Ihren Oheim. Aber Liebe erfordert Bertrauen.

Jus. So gesteh' ich benn, des Grafen kalte und höh= nische Begegnung auf einen Anfang von Grosmuth und Berachtung aller Borurtheile, tilgte gänzlich alle Liebe aus meinem Herzen.

- Heit der Sinne gegen alle [296] andere Schönheiten, wo uns der geliebte Gegenstand Volksommenheit, und die übrige Welt Unvolksommenheit ift: eine Erscheinung am Menschen, wie ein großes Nordlicht am Himmel; kömmt, ohne daß man weiß woher, und vergeht, ohne daß man weiß wie. So ein 15 seines seidnes Gespinst macht freylich einen schönen Stof; aber ein guter wollner Zeug im Nothfalle, hält desto besser Unsehn ben unsern Nebenmenschen, wenns auch nur die Narren von allen Ständen und Würden sind; hofnungsvolle Ausssichten sür unsere Kinder; Glücksgüter, womit wir, wenn 20 auch uns selbst nicht mehr, doch andere erfreuen können; Brunk, der uns umgiebt, und Shrenbezeugungen, die die meschanische Demuth der Menschen ertheilt; kurz, alle Vortheile und Vorzüge, vor denen der Narr Ehrsurcht hegt, und der Kluge verstummt, sind auch ben der Wahl einer Verbindung 25 in Anschlag zu bringen.
- Jut. Warum wollt' ich dies alles verschmähen? Allein, alle diese Vortheile, die Sie mir herrechnen, würde kalte Bezegegnung, Hohn und Spott, die bittersten Borwürfe meiner Geburt, vergällen. Ich würde in [297] der Welt seyn, und 30 doch ohne allen ihren Umgang; glücklich scheinen, und nicht einmal den Schein des Glücks genießen.

Otto. Wenn er Ihnen aber ein besseres Loos zusagte?

311. Zusagte? Er sagte mir seine Liebe zu. — Dem Menschen einmal trauen, ist das so tadelnswerth? Und 35 das erstemal hintergangen werden, zieht das so schreckliche

Folgen nach fich? - Die Gesetze ber Ehre verbieten, gegen einen Unbewafneten ben Degen zu ziehen: warum ift's nicht unedel, alle Ränke und Aniffe, Berfprechungen und Zusagen gegen ein Mädchen zu brauchen, dem die wenige Gültigkeit 5 biefer Gautelspiele unbekannt ift? Sind nicht die Gefete zur Vertheibigung bes Schwächern gegen die Gewaltthätig= feiten des Stärkern? Und dem Allerschwächsten, dem unerfahrnen verliebten Mädchen, gegen ben Allerstärksten, ben wollustigen Berführer, bleibt auch nicht ein Schatten von 10 Schirm? Es kann nicht für uns gut werben. Der Ge= waltige kauft alles, und der Schwächere muß alles geschehn lassen. — D mein Herr! ich bin in den Klauen unserer jetzigen gesitteten menschlichen Welt gewesen: [298] sich ihr wieder zu vertrauen, hieße, sich von ihr verschlingen laffen Aber, vergeben Sie mir die Betrachtungen meines 15 mollen. Unglücks. Nur Ihre Grosmuth gegen meine Familie, reift fie mir aus meiner Bruft.

Otto. Der Graf verließ Sie, glaub ich, nicht sowohl aus Treulosigkeit, als aus Eigennuß.

o Jus. Wie oft lacht' er nicht ber Reichthümer!

Stto. Da er sie nicht hatte! Und ich bin vielleicht sehuld. Ich wollte eine geliebte Nichte mit dem Sohne einer einzigen zärtlichen Schwester glücklich machen. Und daraus kann frenlich nun nichts werden.

25 Jus. Mun?

Stto. Das gute Mädchen gab mehr aus Gehorsam, als aus Liebe, dem Grafen ihre Hand: sein schlechtes Bestragen aber gegen Sie, Juliane, ist ihr unüberwindlicher Anstoß.

3ul. So störe ich noch bazu eine edle Familienabsicht? Otto. Nein; Sie lösen vielmehr ein armes Mädchen

von einer unalücklichen Che.

**3uf.** Ich kann mich nicht, ich unterstehe mich auch nicht, in vieler Rücksicht, eine [299] Vergleichung mit Ihrer Fräulein 25 Nichte zu wagen: aber nie soll mir das Glück seyn, was ihr Unglück werden können! Stto. Ben Ihnen findt sich schon die Liebe wiederzudem soll Ihr Band vor Notar und Zeugen geknüpft werden: und ein einziger Bogen, der freylich hier zu Lande ein wenig theuer bezahlt wird, fesselt sein unbeständiges Herz. Denn nur an Ihrer Seite bleibt er mein Nesse.

# Funfzehnter Auftritt.

George. Dtto. Juliane.

Georg. (nachdem er sich schon eine Beile an der Thüre gezeigt; vor sich) Immer ben dem Kronfeld! Mein Verdacht ist nur zu gegründet. In einer solchen Wirthschaft soll ich mit 10 leben? — Rein; Armuth, Armuth, so weit darsst du mich nicht demüthigen — höchstens Brod vorn Thüren suchen müssen. (geht auf sie zu) Tochter —

Jut. Liebfter Bater -

otto. Gefällts Ihnen nicht ben ihr?

Georg. D ja; aber so, wie ich sehe und höre, hat sie alle Hände voll mit sich zu thun. [300] Ich und meine Aleinen würden ihr das Brod aus dem Munde nehmen.

15

Otto. Lieber Brand, bavor keine Sorge! Ihrer wartet ein begres Glück, und in bemfelben follen Sie mit ihr leben. 20

Jus. Mein Bater! nachdem Sie mir Ihre Liebe wieder geschenkt, trennt mich nichts, als der Tod von Ihnen.

Georg. Tochter! es giebt Leute, die aus bloßer Milb= thätigkeit ungerecht werden. Haft du nicht die Pflichten einer Mutter auf dir?

Jul. Aber auch die Pflicht, für Ihr Alter zu forgen.

Georg. Auch Mittel?

3ut. Mittel und Wege genug.

Georg. Was für welche?

Jul. Die Hofnung, daß Gott feinen Gerechten jemals 30 verlaffen.

Georg. Diefe Hofnung hab' auch ich.

Jus. Warum wollen Sie sich also von mir trennen?

Georg. Damit sie uns nicht zu Schanden werden läßt. In meinem Wohlstande, in dem du mich nur gekannt, wollt' es mir freylich nicht in Kopf, daß es dem fleißigen Mann am Brode sehlen könne. Aber die Er-[301]sahrung in meinem Unglücke zeigte mir die Möglichseit. Man will nicht gleich das Elendeste, was vorgeschlagen wird, auß Zagheit ergreisen; man harrt also, und mit dem Harren geräth man immer in elendere Umstände; und die Vorschläge zu unserm Unterhalte, die wir von der Barmherzigkeit der Menschen noch erbetteln können, werden immer schlechter: und so verfällt man in das äusserste Elend. Dies ist mein Lebenslauf, meine Tochter, nachdem ich deine Mutter verloren — Warum weinst du?

15 Jus. Daß es Ihnen so erging!

Georg. Erging birs boch beffer?

Jut. Bielleicht noch schlimmer! Mangel fann ehren, aber nicht Verführung.

Georg. So laß uns den bittern Kelch geduldig auß= 20 trinfen. Was man leiden muß, ist Thorheit, nicht leiden zu wollen.

Stto. Lieber Brand! ich habe Güter und brauche Leute, wie Sie: und wer mir mein Vermögen erhalten und vermehren hilft, der kann sich nicht eher arm nennen, als bis 25 ichs selbst bin.

Georg. Wenn Sie mich bessen würdig erkennen, Ihre Snade soll an keinen Undank-[302]baren kommen. Und du, Tochter! ist dir Ruhe und Stille lieb, kehre in deine Heimath zurück, und lebe da. Das Gütchen hier, das dir seine hundert Thaler bringt, wenn du und deine Muhme sich noch so sehr quälen, will ich dir mit zwey, ja dren hundert Thalern gern abpachten. — Was willst du hier? — Gnädiger Herr! daß ich ein Mann bin, der seine Sache versteht, weiß Ihr Herr Bruder, der Geheime Rath. Gest ruhen Sie, mir Ihr Vertrauen zu schenken, so kann ich Vater an meiner Tochter seyn, und ihr mein Versprechen

halten. Sonst muß ich freglich schweigen, aber nicht zufeben.

Otto. (vor sich) D, ihr vorsichtigen Väter! wie scharf seht ihr, wo nichts ist: ganz natürlich, ihr seht zuweilen nicht, wo was ist. — Ehrlicher Alter, Ihre Hand! Glatte Borte bringen aus einem Biebermann ben Berbacht nicht, und ich habe beren am wenigsten.

Georg. Ich hab' es Ihnen schon betheuert, und betheur'

Ihnen nochmals —

Otto. Daß Sie wünschten, ich nähme mich Ihrer Tochter 10 nicht so sehr an? Allein sie ist völlig unschuldig; mein Neffe betrog [303] sie; dieser reichsgräfliche Neffe ist in meiner Gewalt, nicht, daß ich ihn zwingen könnte, zu thun, was er nicht wollte, sondern, daß ich ihm sein Unrecht fühlen lassen kann. Entscheiden Sie: soll ich, oder soll ich nicht? 15

Georg. Gott in Simmel! — Ich fenn' Ihre Familie —

Otto. Meine Familie sind alle Rechtschafne; das übrige sind Bastarden, deren ich mich jederzeit geschämt habe, und schämen werde.

Georg. Ich machte mir Ihren Bruder ewig zum Feinde. 20 Er kann mir nicht helfen, aber schaden.

Ste. Das kann ich auch ihm. — Lieber Brand! legen Sie mir aber das nicht für Stolz auf meine Glücksgüter aus. Ich will Ihnen nur zeigen, daß ich und Sie das Misbilligen meiner Berwandten ganz geruhig ansehn können. 25

Georg. Womit verdiente ich diefe große Unade?

Otto. Womit Ihre Tochter biese Begegnung des Grafen!

Jul. Der Graf aber -

Otto. Wie gesagt, will er nicht, so verlier' ich freylich den Neffen, ich behalt' aber [304] doch die gute Nichte. 30 (George will mit seiner Tochter ihm zu Füßen fallen) Kinder! — nicht so! Mir ward es eben so unvermuthet gut. Ich ging in die weite, breite Welt, nicht in die große Welt von gutem Ton, wo man manche Schurkeren ganz manierlich abmachen lernt. Nach tausendsach ausgestandnem Elende 85 fand ich an einem ehrlichen Quacker meinen Stecken und

Stab. Ob ich gleich nicht bachte und betete, wie er, so gewann er mich doch lieb. Er vermachte mir seine Schäße, und als ich an seinem Sterbebette zweiselte, sie verdient zu haben, oder sie ihm jemals verdanken zu können, so starb er mit den Worten: Nimm dich der Unschuld an, wo du immer bist: der Hausvater dieser Welt sieht alles, und kann dir das nehmen, was er dir jest giebt, wo du's nicht thust.

Georg. O mein Herr! ich zweisse auch, daß ichs ver= 10 bient habe; nein, so viel verdiente ich nicht.

Stto. Sie nehmen es aber boch, wie ich? — Und nun herein zu eurer Familie! ich will zur meinigen. (George und Auliane ab)

[305]

15

20

25

# Sechzehnter Auftritt.

Otto.

Die meinige wird mich freylich durch die Heckel ihres Vorurtheils ziehen. Doch, sie hat für mein Geld eine Ehrsurcht, die sie für meine Rechtschaffenheit hätte, wenn sie nicht närrisch wäre. — Abgeschmackte Familie!

# Fünfter Aufzug.

Ein Saal in Otto Aronfelds Schloffe.

#### Erfter Auftritt.

Elifabeth. Dtto.

otto. Ihr Herz gehört nur einem Unbescholtnen!

Gis. Ist das der Graf?

Stto. Nein, nein; ganz Recht! — Offenherzig! mich freut Ihre Denkungsart: aber gute Nichte, auch offenherzig! es ist eine andere Ursache.

Gif. Liebster Dheim!

Otto. Liebste Nichte! Der Baron in Gar-[306]ten!— Sie werden roth? Recht gut! Freylich schlecht für Ihre Ausrede, die Ihnen auf der Zunge schwebt.

Etis. Nun ja; ich wills Ihnen bekennen, Hochthal war mir nie gleichgültig. Allein, ohne meiner Eltern Einwilligung, 5 und ohne die Ihrige, sollt' er nie der Meinige werden.

Ste. Sie wünschen aber boch, baß ers würbe? — Wie? fein rundes Ja barauf? — Liebes Kind! ich habe nichts baswider, wem Sie Ihr Herz schenken, nur einem rechtschafnen Manne!

Gif. Ihre Grosmuth verkannt ich nie! Sie haben uns zu viel Proben bavon gegeben; aber die Eltern —

Otto. Die Eltern? -

Gtif. Doch ich bin eine Thörinn, als vermöchte Ihre Fürsprache, um die ich Sie anflehe, ben ihnen nicht alles. 15

otto. Wenn nun nicht?

Gtis. So wär' ich nur so unglücklich, daß Sie für mich nicht Ihr ganzes Ansehn verwenden wollten.

otto. Was für Ansehn, Fräulein?

Etis. Das Sie verbienen, das Sie haben, das man 20 Ihnen so gerne giebt.

[307] otto. Gesett! fönnt' ichs nicht misbrauchen?

Gif. Bum Wohl zweger Liebenden?

Otto. Ja, gute Nichte! zum Nachtheil bes Ansehns von Bater und Mutter.

Etis. Die es einzig und allein auf Sie ankommen laffen.

Otto. Woher wiffen Sie bas?

Glif. Ihre Frage fest mich in Verlegenheit.

Otto. Und mich Ihre Antwort. Wollt' ich, könnt' ich auch am Ende alles thun, was Sie, liebe Nichte, verlangen; so Sie verlören boch daben —

Elis. Ich?

Otto. Das Bergnügen, Ihren Eltern nicht völlig, wie

Sie follten, Ihre Dankbarkeit durch Gehorfam bewiesen zu haben.

Etis. Auf solche Art, liebster Oheim, werd' ich unglücklich, da Sie mich völlig überzeugen, daß Sie und meine Eltern nur mein Glück zu machen suchen. Gut! ich will das Schlachtopfer seyn, und wenn's Unrecht ist, zu sagen: ich weiß, daß ichs bin, so bitt' ich um Vergebung. Man solls nicht wieder hören.

[308] Otto. So eine poetische Nichte verlang' ich nicht. 10 Entdecken Sie Ihr Herz Ihren Eltern; aber ohne den besleidigenden Jusap, daß ich Ihre Liebe schon gebilligt. Es möchte sonst heissen: es thut nichts.

Gif. Aber Sie unterstützen doch meine Bitte?

Otto. Mit der meinigen! Und hilfts nicht, mit dem 15 Rath — zu gehorchen.

# 3menter Auftritt.

Paul. Glifabeth. Otto.

Paul. Der Graf. (und ab)

Stv. Läßt sich gar melben! — Fräulein! ich vermuthe, 20 er wird mir ein Aehnliches eröfnen. Wollen sie daben seyn?

Gis. Um alles in der Welt nicht! (ab)

#### Dritter Auftritt.

Otto. Mannhof.

**Stto.** (vor fich) Warum sonst? — besto besser! — 25 Graf! welche Bestürzung?

Manns. D, mein theuerster Oheim! Treu und Glauben, Zürtlichkeit und Freund-[309]schaft sind Spielmarken, die der Leichtsinn heute gelten läßt, morgen nicht.

offo. Und mas weiter?

30 Manns. Ho! ich erlebe die unerhörteste Untreu — Otto. Graf! mir ist nichts unerhört.

Manns. Aber dies, mas ich Ihnen entbeden muß, gewiß! Sie wiffen, wie fehr ich bas Fräulein liebte -

Otto. Ich weiß es, weil Gie mirs fagten: kann ich Ihnen aber ins Herz sehen? Doch die Untreu! die Untreu!

Manns. Die niedrigste, die hämischste, die ich kenne. 5 Ich komme zu dem Fräulein, voll von meiner Liebe, und ohn' allen Zweifel an ihrer Gegenzärtlichkeit: werfe ihr nicht vor, wie fehr sie mit dem Hochthal liebäugelt, immer zusammen ift, und wenn ich sie überrasche, nicht weiß, ob fie vom Wetter, oder von Zeitungen mit mir reden foll. 10 Nein, aus lauter Gefälligkeit und Bertrauen zu ihr, ent= schuldig' ichs in meinem Herzen; erwähne nichts davon, gedenke nur des Tags, da unsere Herzen ein ewiges Band fnüpfen soll. Rathen Sie die verbindliche Antwort barauf. [310] otto. Daß sie sich auch freute? 15

Manns. D, viel unerwarteter!

Otto. Warum foll ich lange rathen?

Manns. Rönnen Sie glauben, unter einer Brühe von Entschuldigungen und Erklärungen über die Macht ihrer Eltern, thut sie mir das unverstellte Geständnik: fie liebe 20 mich nicht.

Otto. Sie nicht? Sie nicht! - Arg, aber nicht un= erwartet.

Mannf. Römmt noch ärger. Sie liebe Sochthalen -Otto. Noch weniger unerwartet! 25

Manns. Und habe mich nie geliebt, sondern Sochthalen.

otto. Unerwartet für Sie, Neffe; für mich mahrlich nicht!

Manns. Ich sehe der Ungetreuen ins Gesicht; sie ent= färbt sich ein wenig, fährt aber fort — Go mas glauben Sie nicht.

otto. Warum nicht? Mein Glaube ift gros. Sie wird Ihnen gefagt haben, Sie hatten nicht mehr auf Sie zu rechnen.

Manns. Natürlich! aber ber Bufat! -

Otto. Sie wolle Ihnen Abtrittsgeld geben? — Viel? Wenig?

[311] Mannh. Nein, ich follte ben Ihnen, mein Oheim, ben ihren Eltern ihr Bertheibiger und Borbitter obendrein senn, 5 beren Zorn sie nach bieser Erklärung befürchte.

Ste's find, laß ich mich erbitten. — Das ift boch natürlich?

Manns. Gern hätt' ich meinen Aerger in eine folche Spötterey gekleibet. Aber mein Tabel fand nicht gleich 10 die rechte Bitterkeit. Indem tritt Hochthal herein; fagt, er habe ganz erfreuliche Nachricht für sie: wie aber der Narr immer geheimnisvoll ist, nicht in meiner Gegenwart. Sogleich schlüpft sie aus meiner Hand, mit der ich sie hielt, in die seinige, an der Thüre mir noch zurusend: Sie sind 15 zu großmüthig, meine Bitte nicht zu erfüllen.

otto. Die hat Bertrauen zu Ihnen!

Manns. Tritt nicht bieses falsche Geschlecht alles, was heilig ist, mit Füssen? Unsere Liebe, unsere Bemühungen, Betheuerungen und Sidschwüre hält es nur für einen Nachtisch, den man seiner Sitelkeit auftragen soll. Ohne wahres Mitleid, ohne alle Nücksicht, welchem Verdrusse ein rechtschaf=[312]ner Mann durch ihre Wankelmuth ausgesetzt ist, slieht es, wie Wespe von Blüte auf Blüte, und sticht, was sie daran hindert.

25 Otto. Gut gekehrt vor eines Andern Thüre!

Manns. Eine schwarze, eine abscheuliche That!

Otto. (nachdem er ihm ftarr ins Gesicht gesehn; vor sich) Mir schreibt ver Schöpfer sehr unleserlich.

Mannh. Warum mir so lange ihre Abneigung zu vers 30 heelen? warum mir sie nicht gleich in allen Blicken merken zu lassen?

Otto. Ganz wahr! aber das Herz eines Frauenzimmers! — heut fo, morgen anders!

Manns. Nicht das eble Herz! — D! der Schöpfer 25 hat mehr, als Eine Tugend, womit er uns glücklich macht. Nicht bloßer blinder Instinkt! Gefälligkeit, Freundschaft, Gebuld, Nachgebung und Ueberlegung machen die wahre ehliche Glückseigkeit.

Otto. Brav, mein lieber Neffe! in meine Armen! Sie benken, wie Sie sollen! Freylich unrecht vom Fräulein; 5 aber Sie vergingen sich auch, guter Neffe! Doch recht bestrachtet, bin ich Schuld an beydem. Also keine [313] Borwürfe! Sie benken an das Fräulein nicht mehr?

Mannh. Werd' ich nicht muffen, wenn fie keine andre Pflicht kennt, als Befriedigung ihrer Phantasie?

Otto. Nicht gerichtet, so werden wir auch nicht gerichtet! Danken Sie Ihrem guten Geschicke, daß es so gekommen. Das Fräulein kann zu ihrer alten Liebe zurückkehren, und Sie — zu der Ihrigen. Sie ist ein Engel.

Mannf. Mein Dheim! ich weiß nicht -

Otto. Wie ich Ihre Liebe erfahren? Was liegt daran? Genug, so ein Mädchen hätt' ich auch geliebt.

Mannf. Ich bin, wie versteinert.

Otto. Ich menne nicht Elisabeth Kronfeld; ich menne Juliane Brand.

Mannf. Welche! -

otto. Welche Ihre Geschenke ohne Sie verachtet, verflucht.

Manns. Ich habe Sie auf meine Ehre versichert, daß ich sie allein vom Baron Fallhorn her kenne, daß ich ihr Geld aus Barmherzigkeit schenkte, und es nur in der Absicht 25 von Ihnen zurück nahm, um es ihr mit besserer Manier nochmals zuzustellen.

[314] Otto. So windet und dreht sich ein Bube, der die Ruthe seiner Mutter fürchtet. Warum einen Fehler der Zärtlichkeit nicht gestehn?

Mannh. So gesteh' ichs Ihnen, mein Dheim; aber nur ihr Eigensinn setzte fie in schlechte Umstände; fie verachtete alle Güte, alle Grosmuth.

Otto. Grosmuth?

Mannh. Liebster Oheim! bas Verhältnis zwischen mir und dieser Kreatur! — Meine Mätresse! — Nach den Gesetzen darf sie mir gar nichts fordern, als die Erziehung des Kindes: und ich bot ihr nicht nothdürftigen, sondern 5 reichlichen Unterhalt an.

Sto. Begehn Sie auf der Landstraße Todschlag, und es kömmt nicht heraus: Sie sind fren! Schrieb aber Gott in Ihr Herz kein anders Geset, als das unvollkommenste, unzulänglichste der menschlichen Gesellschaft? Lieber ein 10 öffentlicher Näuber und Mörder, als ein Mann, der unterm Deckmantel der Gesetz raubt und stielt.

Manns. Sie sind erhitt, und ich - Ihr Neffe.

**Stto.** Und Sie — gewissenlos! — Nach den Gesetzen darf sie mir gar nichts fordern! [315] — Ihr gesetzmäßigen 15 Bösewichter! — Aber Sie haben Recht, ich habe zu viel Wallung. — Paul, Paul — Paul!

Nanns. (geht an die Thüre, und ruft noch ftärker) Paul, Paul!

#### Bierter Auftritt.

20

Baul. Mannhof. Otto.

Paul. Was befehlen Gie?

Otto. Ein Glas Wasser, (und da er fast an der Thüre ist) und ein Niederschlagpulver.

Mannh. (kaum sich noch vor Zorn haltend) Es thut mir 25 leib —

Otto. Auch erzürnt? Verbifiner Jorn ist noch schädlicher, als Jackzorn. — Für den Grafen auch eins!

Manns. Meine Unschuld dient mir statt aller Bulver.

**Stto.** Ihre Unschuld! — Nein; darauf gehört sich ein 80 Brechpulver. (ab)

# Fünfter Auftritt.

#### Mannhof. (äußerft bitter)

Cher Oncle, cher Oncle! Ihnen beliebt [316] auch nicht mehr davon? Mir auch nicht! Der Teller war längst ben mir! — Aber allen Respekt für Ihr Vermögen — 5 eine Zumuthung dieser Art! — Blit! wären Sie nicht der amerikanische Onkel, ein paar Rugeln!

# Sechfter Auftritt.

Anheim. Mannhof.

Ans. Ihr Oheim begegnete mir, und ist äußerst unwillig 10 auf Sie.

Mannh. Ich auch auf ihn. — Will er mir nicht gar ein durch meine Hand schon gegangenes Möbel anmoralisiren. Im Ernst! möchte ich nicht alle Geduld über eine so ehrlose Zumuthung verlieren?

Anh. So foll Juliane auch ausrufen; benn fie nimmt nicht Gelb.

Mannh. Nicht? Wenig freylich nicht; aber recht viel? Doch zu viel, ift zu viel. Was ich wollte, will nicht jeder Andere. Ein wenig prellen laß ich mich gern vom andern 20 Geschlechte, aber nicht plündern. Und das ist ihre ganze Absicht. Darum spielte sie bisher die Züchtige, die Spröde, und nun die Klätscherin. Sehn Sie, Anheim, den [317] Dank für unsern guten Willen! Aber so gut ich gewesen, so schlimm din ich auf einmal geworden. Ich schiefte meinen 25 Kammerdiener mit des Gerichtshalters Schreiber in voriger Nacht ab.

Ang. Um? -

Mannh. Um das Gefindel aufzuheben, und in die Stadt zu bringen. Da machen sie sie entweder zu ihren Frauen, so oder schaffen sie an einen sichern Ort, wo sie gewiß Niemands Glück weiter unterbrechen sollen. — Ihre Billigung hat's nicht, seh' ich: Sie sind aber doch ausser Schuld, geht's nicht gut.

Ans. Diese Gewaltthätigkeit fann Ihnen theuer werden.

Manns. Ein paar tausend Thaler? Und damit setzt man was Ehrliches durch.

Ans. Nur nicht ben Ihrem Oheim, beffen Galle Sie 5 gewiß erregen.

Manns. D! die Menscher werden mit List aus ihrem Hause gelockt, in den Wagen geworfen, und allo! fort!

ans. Wissen Sie denn nicht, daß Juliane nun Vater und Bruder ben sich hat?

10 **Manns.** Nein; ich war gestern nicht [318] ben Spiel und Abendessen, und sieß mich mit Unpäßlichkeit entschuls digen. Man fand's auch ganz natürlich; geärgert hatt' ich mich.

Anh. Bersprachen Sie nicht, Julianen in Ruhe zu lassen? Mannh. Und sie mir, meinem Dheim nicht zu plaubern? Anh. Unverholen! ich plauberte es.

Mannf. Gie?

Anh. Er brang in mich, und ich hielt' es für das Beste. Mannft. Sie?

20 Anh. Ja, ich.

15

Manns. Keinen Scherz jetzt! — Vielleicht aber wollen Sies auf sich nehmen, um die Plaudertasche nicht so schwarz werden zu lassen? — Wenn das; wenn Sie mit ihr Mitleiden, Erbarmen haben, so sey's! Aber nur gegen meinen Oheim kein Geheimniß daraus! Er möchte gern Ihr Glück machen. — D Freund! wenn wirs beyde hier noch fänden!

Ans. Wie verftehn Gie bas?

Mannf. Wenn Juliane — die Ihrige würde!

Ans. Im Ernst! möcht' ich nicht über eine so ehrlose 30 Zumuthung alle Gebuld verlieren?

[319] Manns. Bergebung! ich habe Unrecht. Ich schloß es aus ber Behauptung, daß Sie meinem Dheim alles entdeckt.

Anh. Ich hab' es auch, Graf!

Mannf. Gie? Gie?

Anh. Ift das ein Berbrechen?

Mannf. (höchft bitter) Gine Gefälligkeit, ein Dienft.

Anh. Bum wenigsten barum von mir geschehen.

Manns. Sie, Undankbarer, Meineidiger, der meine 5 Enade misbraucht, und für meine Wohlthaten mir Undank giebt.

Anf. Gnabe! Wohlthaten! mir? — Sie phantafieren.

Mannh. Und daß Sie's im Genuffe schon vergessen, beckt Ihr abscheuliches Herz auf.

Ans. Mit wem reben Gie benn?

Manns. Mit dem, der meine gute Absichten, die ich aus Mitleid für eine Närrinn hege, dem verräth, der mich gar für kindisch hält. Verdienen Sie wohl, daß ich das Geringste an Ihnen gethan?

Ang. Was benn mehr, als Ihren Kontrakt erfüllt?

Manns. Geb' Ihnen einen ansehnlichen [320] Gehalt; mache Sie zum Vertrauten meiner Angelegenheiten. Tafel, Keller, Stall, alles steht Ihnen zu Dienste, wie mir.

Anh. Sogar Jahr aus Jahr ein Jhre Gefellschaft! die 20 hat auch ihr Angenehmes. Muß ich nicht wenden und drehen, daß wir vor der Welt ben Ehren bleiben?

Mannf. (zieht ben Degen) Hämischer!

Anh. (tritt zurück, und zieht auch) Fft das Ihre ganze Antwort?

Manns. Wie? gegen mich gar zu ziehn?

Anf. Ziehn Sie nicht gegen mich?

Manns. Ich bin ber Graf Mannhof. Sie werden bas Berhältniß zwischen mir und Ihnen nicht vergeffen.

Anh. Ich bin Anheim; das Berhältniß zwischen An= 30 greifer und Bertheidiger nicht zu vergessen.

Manns. Unverschämter! ich stoß Ihnen den Degen durch ben Leib.

Anh. Wenn Sie fönnen. Mannh. Wär's nur nicht hier. Anh. So wär's wo anders.

#### [321]

5

#### Siebenter Auftritt.

Sans. Maria. Mannhof. Anheim.

Mar. (fährt erschrocken zurück) Gottes Barmherzigkeit! — Graf — Anheim! Anheim, gegen einen Grafen?

Bans. In bessen Brod und Lohn Sie stehn! Wiber alle Subordination! wider allen Respekt!

10 Mar. Sein hoher Stand —

Ans. Nur gegen seine Person, vor der meine Person nicht sicher ist.

Mannh. Ich schäme mich nur vor Ihnen, gnädige Frau! (zu Anheim) Ich befehle Ihnen, stecken Sie ein!

15 Anh. Ich habe die Ehre zu folgen.

Mar. Herr Graf, senn Sie der Mügste, und setzen Ihr theures Leben nicht der Gefahr aus.

Sans. Herr Anheim, wissen Sie wohl, daß sich ein Graf mit keinem Bürgerlichen schlagen barf?

Anh. Desto unbesonnener von ihm, daß er gegen mich zog. Sans. Müssen Sie gleich wieder ziehn? [322] Die Nothwehr kömmt Ihnen hier nicht zu statten; denn man ersticht nicht gleich.

Anh. Davor ift mir auch nicht bange.

25 Kans. Desto schwerer Ihre Verantwortung. Sie follten ein Beyspiel von Gelassenheit und Mäßigung geben.

Anh. Und doch auch seiner Ausgelassenheit vorbeugen? — Mein Herr Geheimer Rath! in unsern Zeiten muß man sich auf beydes verstehn, auf Vernunft und blanken Degen.

30 3Kar. (leife zu Anheim) Wollen Sie des Grafen Enade nicht verscherzen, gehn Sie gleich zu ihm, bitten Sie ihn fusfällig in unserer Gegenwart um Bergebung. Meine Fürsprache soll das Uebrige thun.

Ans. Meine gnäbige Frau! biefes hohen Schutzes bin ich unwerth.

Mar. Das wollen Sie nicht? — Nun, so stürzen Sie 5 sich in Ihr zeitliches und ewiges Unglück, und in — meine Ungnade.

Manns. (ber mit Hans allein gesprochen, und ben Degen einstedt) Sie sollen Ihre Bergehung schon anders fühlen.

Anh. (ftedt auch ein) Berfteht fich fo! (ab)

10

### [323]

# Achter Auftritt.

Otto. Hans. Maria. Mannhof.

Otto. (heftig) Graf, Graf! das kömmt alles von Ihnen.

Mar. Was benn, Herr Bruder?

Otto. Ach! ich rebe mit ihm — Man ift ben Julianen 15 eingebrochen; man hat die benden Frauenzimmer mit Gewalt fortgeschleppt.

Sans. Lieber Bruder! werden die Leute gekrigt, mein Unsehn foll sie in die Karre bringen.

Mar. Was kann aber ber Graf bafür?

20

otto. Was er bafür kann? Er hats angestiftet.

Mar. Unwahrheit!

Otto. Graf — Antwort — Antwort! — Wollen Sie's leugnen? D! Bater und Bruder haben gleich Lermen ge= macht; das ganze Dorf hat ihnen nachgesetzt: und ben Gott! 25 ich will diese Schurken behandeln, daß sie es Ihnen vor Gericht unter die Augen sagen sollen. Ze mehr Sie sie ver= folgen, je mehr mach' ich mirs zur Pflicht, sie zu vertheis digen. — Benm Himmel! nach dem strengsten Nechte laß ichs untersuchen; ohne alles Ansehn der Person!

[324] Manns. Ich weiß, daß so was geschehen; aber ich weiß auch, daß ihnen nichts zu Leid geschieht. Nur nach

der Stadt werden sie gebracht. — Es war Unrecht, höchst Unrecht, ohne Ihre Erlaubniß es zu thun; ich bereu's.

Otto. Sie bereuen's. Aber mas! mas!

Mannh. Alles, was Sie baben beleidigen kann; und bin bereit, unter jeder Bedingung es wieder gut zu machen, die in meinem Vermögen steht.

Otto. Nur unter einer, unter der, geben Sie Julianen Ihre Hand, sobald sie wieder da ift.

Mannf. Sie zu henrathen? sie zu henrathen?

otto. Unter biefem Versprechen allein verführten Sie sie. Mannh. Sie lügts.

Otto. Wenn ich Ihnen nun Ihre Hand zeige? Ranns. So scherzt' ich.

otto. Graf, feine neue Erbitterung!

15 **Mannh.** Und mir keine Beschimpfung! — Soll ich auf diese uneble Art mein Glück machen? lieber gar keines!

[325] Otto. Auch dieser Grille helf' ich ab. Juliane soll in Grafenstand erhoben werden.

Hans. Das ist keine so leichte Sache, Herr Bruder! Otto. Es koste, was es wolle.

Sans. Als ware alles für Gelb zu haben, ihr Herren mit Gelbe!

Mar. Und wissen Sie nicht den himmelweiten Unterschied zwischen altem und neuem Abel?

ofto. Ich gebe sie für meine Tochter aus, und fage, daß ich mein Bermögen nicht eher ins Land bringe, als bis man mir sie zur Gräfinn erklärt. Anders sollen Sie nicht Wort halten. — Run?

Manns. Das Fräulein von Kronfelb ist schon so gut, 30 als meine Verlobte. Nur ein Chrvergeßner bricht Wort und Gelübbe.

Mar. Edel gedacht!

20

otto. Die liebt Sie nicht mehr.

#### Reunter Auftritt.

Paul. Otto. Sans. Maria. Mannhof.

Paul. Enädiger Herr! (will ihm ins Ohr sagen)
[326] Otto. Was ist da zu flistern? Laut!

Faut. (zu Mannhof) Man hat Euer Hochreichsgräflichen 5 Enaden Kammerdiener mit dem Schreiber unfers Gerichts= halters gebunden eingebracht.

otto. Und doch auch in recht sichere Berwahrung?

Faus. Ja, gnädiger Herr; aber eine Fürbitte! der Förster und die beyden Bauern Krack und Holt haben sie 10 ein wenig abgebläut, weil sie nicht gleich von den Frauen=3immern 103 lassen wollen.

Otto. Dafür gieb jedem zehn Dukaten, und Essen und Trinken vollauf. Man soll erkahren, daß ich Herr bin. — Wo sind aber die armen Frauenzimmer?

Paul. Die sind mit eben der Kalesche zurück gekommen, in der man sie wegbringen wollen.

Hinen holen. (vor sich) Alter! ich kann nichts davor, und 20 die Bestrafung dieser Schurken wird mich rechtsertigen.

#### [327]

#### Behnter Auftritt.

Sans. Otto. Maria. Mannhof.

Kans. Lieber Bruder! der Graf ist dein Nesse; folglich 25 von deiner Familie. Seine Familie muß man ehren; folglich mußt du deine Familie ehren. Ehren verträgt sich aber nicht mit Verklagen; folglich darsst du ihn nicht verklagen. Versklagst du ihn nicht, so kanns auch nicht untersucht werden. Das wollt' ich dir nur beweisen.

Stto. Und ich kann dir beweisen, daß ein schlechter Mensch nie zu unserer Familie gehört.

Sans. Schwer, Bruder! bu haft feine Logif, und es

gehört viele Logik zu einem schönen Trugschluß; benn er beruht —

Otto. Auf einer Wahrheit, und Wahrheit ist ein Brunnen, woraus manr mi tnu Sieben schöpft.

5 Sans. (sehr ernftlich) Was das nun wieder ift! Hättest du noch gesagt, mit Löffelchen.

Otto. Mit Löffelchen ober Sieben! Er muß Julianen henrathen, ober ich mag von ihm nichts mehr sehen noch hören.

50 Sans. Du wolltest ja bein Bermögen [328] nicht verfplittern, noch an Fremde kommen lassen?

Otto. Sind du und beine Rinder Fremde?

Sans. (vor sich) Da muß ich einen Staatsstreich machen.
— Du bist ein sehr gütiger Bruber, das weiß die ganze 15 Welt, und unsere ganze Familie. Wer dich sieht, bewundert dich; wer dich hört, der schätzt dich, und wer dich kennt, der rühmet dich.

Otto. (etwas spöttisch) Nun, gnädige Frau — (bemerkt, daß der Graf eben vor ihr niedergekniet ist) Lassen Sie sich 20 nicht stören.

Sans. Es ist doch wahr, jedermann thut gern, was du willst. — Nur meine Tochter ist eine Närrin, und liebt den Hochthal.

Otto. Gieb fie ihm, wenn er fie wieder liebt.

25 Sans. Aber fie blos nach beinem Willen zu verhenrathen, hab' ich bir zugefagt.

Otto. Brich beine Zufage; bas ift Rleinigkeit.

Sans. Nein, mein Wort ift mir heilig.

otto. Das Beilige wird am ersten gebrochen.

Sans. Von mir nicht! Was ich sage, hab' ich gesagt. Wär's aber bein Wille, so wär's mir auch recht.

[329] Otto. Bruder, du sprichst so weise, als säßest du schon aufm Präsidentenstuhle.

Sans. Bift bu's also zufrieden?

Otto. Gehr gern!

Sans. (vor sich) Wie ich boch alles burchsetze! — Aber, wie machen wirs mit Hochthals Grosmutter? Ist nicht alles baben nach ihrem Kopfe, so vermacht sie ihr Vermögen eher einem Stockfremben, als ihrem Enkel.

Stto. Wiber bes geheimen Naths von Kronfeld Fräulein Tochter wird sie Einwendungen haben? Bedenke doch! Nein, nein; ihre Wunderlichkeit verlangt Nahrung, nicht Opfer.

Sans. So ware ja alles, wie's fenn follte.

**Otto.** Halt! bis auf beine Frau! die ift nicht das fünfte Rad am Wagen! Sie ist beine Frau; eine der klügsten Damen am ganzen Hofe; und ich ging nie an Hof. (ab)

10

15

[330]

#### Gilfter Auftritt.

Sans. Maria. Mannhof.

Hans. (vor sich) Alles bürdet man mir auf. Wenn ich nun nicht wäre!

Mar. Lieber Gemal! der Herr Graf hat mir alles gestanden; einige Leichtfertigkeiten freylich mit darunter. Aber wie Ihr Kavaliere nun seyd: die Kunst zu lieben, ist bey 20 euch die erste Kunst. Sie habens vielleicht nicht besser gemacht, Herr Gemal; und also — —

Hans. (sehr ernsthaft und nachbenkend) Ich — ich — Herr Graf — ich für meine Person — ich habe alle Chrfurcht für Sie — allein, wie Sie sehn und hören —

Mar. D! über ben vergeht mir Hören und Sehn. Der Tollfopf will alles nach seinem närrischen, abgeschmackten, plumpen Sigensinne. Schämen muß man sich seiner. Lieber Gemal, ich hoffe, du wirst ihm einmal recht durch den Sinn sahren, seine Narrheit verweisen, und ihn von ferneren Be- 80 leidigungen gegen den Grafen abhalten. Er [331] weiß viel von Ehre; und sein Siser für diese Juliane wird mir nur selbst verdächtig.

Sans. Alles wahr und richtig, meine liebe Gemalinn; aber, lieber Neffe, der Heyrath wegen wendeten Sie sich stets an meinen Bruder; nun müssen Sie auch ferner. Ich gab ihm einmal für allemal das Vergnügen, ben meiner Tochter Vaterstelle zu vertreten, und sie zu verhenrathen.

Manns. Sie hören aber doch, swelche Erniedrigung er von mir verlangt.

Kans. (zuckt mit den Achseln) Gleichwohl kann ich mein Wort nicht brechen, noch meine Tochter zwingen.

10 Mar. Allerdings. (zu Hans leise) Wär' ich nicht gezwungen worden, Sie hätten mich auch nicht.

Sans. Wollte Gott! so hätt' ich ben meinem schweren Umte für Sie und eine große Familie nicht zu sorgen, die überstandesmäßig aufgehn läßt.

15 **Mar.** Wie? Ihrer Gemalinn das unter die Augen? die Ihnen so viel Ehre in der Welt macht? — Nur Sie nicht, sonst prei=[332]set und rühmt jedermann die Geheime=räthin von Kronfeld.

Sans. Um des Geheimenraths von Kronfeld! Wie sauer 20 dem der königliche Dienst wird, weiß sein ganzes Departement. Alle meine Kriegsräthe wundern sich auch, daß ich vor großer, vieler Arbeit noch lebe.

Manns. (vor sich) Ein Chepaar ober zwen Höckerweiber machen einerlen Getose!

25 Mar. Nein, Herr Graf; ich werde meine und Ihre Ehre zu behaupten wissen.

Sans. Lieber Neffe, mein Bruder will nun nicht anders: Sie kennen ihn ja.

**Rannf.** (zu Marien) Die Ehrfurcht vor meinen Oheimen, 30 bringt mich um die Genugthuung, die ich fordern müßte. Sagen Sie ihnen aber, gnädige Frau: in Europa geht Ehre über Reichthum. (ab)

# 3wölfter Auftritt.

Sans. Maria.

Mar. Gbel! groß! — aber bu, du [333] benkst nicht so: nimmst lieber einen Baron, als einen Grafen zum Schwiegersohn.

Sans. Aus vielen Gründen. Denn ohne Grund thu' ich nichts. Erstlich, wie du gehört, will mein Bruder einmal so; und wenn der einmal will, so will er recht.

Mar. Die andern Grunde ichent' ich bir.

Hans. Zweytens, ift der Baron aus einem alten fren= 10 herrlichen Hause, zählt zwey und siedzig Uhnen, darunter, wie seine Grosmutter hundertmal versichert, drey Patrioten sind, die zwölf Ordensbänder auf einmal trugen; folglich ist es besser, als ein reichsgräfliches Haus, dessen urgroß= vater noch Kaufmann war, der, unter uns gesagt, den reichs= 15 gräflichen Tittel für seine vorgeschoßne zweymal hundert tausend Gulden erhielt.

2Nar. So?

Sans. Und, meine liebe Gemalinn! der dumme Pfeffersfack soll noch geflucht und gewettert haben über eine so 20 gnädige Zahlung; soll vor Aerger krepirt seyn, da ihm keine Bank in Europa auf seinen Abelsbrief leihen wollen.

[334] Mar. Warum sagtest du mir bas nicht eher?

Sans. Weil ein Weifer alles gur rechten Zeit fagt.

Mar. Ja, wenns so ist, lieber Gemal, so muß man 25 die Sache gehn lassen, wie sie geht.

Sans. Drittens, reiflich überlegt, ift der Baron reicher, als der Graf. Jett hat der Baron zwar so viel, als nichts; aber stirbt seine Grosmutter, so ist er der reichste Kavalier im Lande.

Mar. Immer nur Reichthum! Wie pobelhaft!

Sans. Und viertens, enterbt mein Bruder ben Grafen, so erbt unser haus besto mehr.

Mar. Daß er dich nur nicht hintergeht!

Sans. Mich? — hm, hm! wenn man so was nicht einzufädeln und auszuführen wüßte. — Sieh, liebe Gemalinn! so geb' ich meinem Hause neues Ansehn und neuen Glanz.

5 [335] Mar. Du bift wirklich ein großer Mann, von großen Aussichten. Ich habe nichts daben zu erinnern; nur gleich Anstalt gemacht zu einem schönen Zug von sechs Grausschimmeln, einem paar Heyducken, und einem Läufer.

Sans. Liebe Gemalinn, mit der Zeit! Diese Kleinigkeit 10 bis gur lett!

gnar. Die Welt, Herr Gemal! die Welt, Herr Gemal! sieht auf das blos, was Sie Kleinigkeit nennen: und große Männer, große Frauen leben für die Welt.

Sans. Je, ja; aber still! das Brautpaar! die schickt 15 gewiß der Bruder. Er schmidet das Eisen, weils warm ist.

#### Drengehnter Auftritt.

Sochthal. Elifabeth. Maria. Sans.

Sochth. (zum Hans) Darf ich mir endlich schmeicheln — Etis. Enädige Mama! ist es keine falsche Hofnung, 20 die uns der Oheim gemacht?

[336] Mar. Nein, Kind! — Herr Baron, Sie haben fein und unfer Jawort.

Hans. Kinder! da es mit dem Erafen so so ist, so habt Ihr unsern Segen. Ch' es aber so weit kam, kostete es mich viel Hin- und Herdenken; denn ich mußte manche Dinge erst ganz ins Reine bringen. Gott sey Lob! daß ichs nach Euerm und meinem Wunsche vollbrachte. Ihr habt gelacht und geküßt; indem ich mir den Kopf zerbrochen. Je nun, nun! ich bin einmal zum Joche geboren. — Lebt 30 glücklich, und genießt, was ich ersorgen müssen.

sooth. Dies Geschenk werd' ich als das heiligste meines Lebens ansehn.

Etis. Und mein Dank und Gehorsam soll mit dem Tode selbst nicht aufhören.

# Bierzehnter Auftritt.

Otto. Sochthal. Elifabeth. Maria. Sans.

Stto. Schwester! — meine liebe Schwester! Mir war bänger vor Ihnen, als ich seh', daß es nöthig ist. [337] Mar. Ich kann Ihnen aber nicht bergen, ich bedaure 5 ben Grafen.

Otto. Ich noch schlechtere Leute!

Mar. Was Sie ihm zumutheten, mar fo niedrig -

Otto. Nicht niedriger, als sein Vergehn. Doch, genug von dieser ärgerlichen Sache! Unser schöne Neffe läßt ein= 10 packen. Glückliche Reise! Zu mir braucht er sich nicht wieder zu bemühen; meinen letzten Willen soll er in vidimirter Abschrift haben.

Mar. Und das, Herr Bruder! je eher, je lieber. Hat man sein Zeitliches besorgt, so ist man zur großen Reise in 15 die Ewigkeit stets bereit.

Otto. Die ich aber boch so lang', als ich kann, verschieben will.

Sans. Herzens herr Bruder! leb' fo lang', als Gott will.

Mar. Und werden Sie so alt, wie Melchisebech.

Otto. Da du durch die juristische Schule gelaufen, so setze das Testament selbst auf, und verklaufulir es, so gut du kannst. Nur mir einen Gefallen daben!

[338] Sans. Alles, was bein Berg begehrt.

Mar. Wir trügen Sie auf ben Händen, hätten Sie 25 nur nicht so viel Vorurtheile, und schickten sich ein wenig in die große Welt.

Otto. Nehmt Julianens Rind — zu euerm Sohn an.

**Rar.** Wie, Herr Bruder? Ich einen Baftard unter meinen Junkern und Fräulein? Gott soll mich bewahren! 30 Ich wurde mit meinem ganzen Hause zum Stadtmärchen.

Sans. Liebe Gemalinn -

Mar. Und Sie rührt das gar nicht? Den Balg in meine Familie?

Otto. Wenn ihr nicht wollt — meinethalben! Aber ein Sechstel meines Vermögens muß er haben. Willft du wenigstens nach meinem Tode sein Vormund seyn?

Hans. Bon Herzen gern — Frau Gemalinn! bie 5 Zunge muß der tiefen Ueberlegung keinen Vorsprung thun.

**Bar.** (zu Hans leise) Nur nicht gehofmeistert, Herr Gemal! — Also sind meine Kinder nicht besser, als der Bube? — Herr Bruder, was wird die Welt zu einem solchen Testamente sagen?

10 [339] Otto. Rümmert Sie bas, gnädige Frau? Mich nicht.

Mar. Mich gar sehr. Sie wird sagen — daß Sie der Bater dazu sind.

Stto. Gewiß? Nun so will ich thun, was ein solcher Bater thut es adoptiren. Die Lüge wird um so wahr= 15 scheinlicher.

Kans. (311 Maria) Da haben wirs! Wissen Sie, was aboptiren heißt, gnädige Frau! An Kindesstatt annehmen. Und dann kein Testament machen? die schöne Erbschaft zersplittern, und mir Processe über Processe auf den Hals laben. Ich habe wohl nicht Sorgen genug? — Lieber Bruder! Weiber sind Weiber. Wenn ich in deinen Vorschlag einwillige, dist du zufrieden?

Otto. Sa.

Sans. Schlag ein, Bruder.

ofto. So bist du, ober beine Kinder, mein Universalerbe. Denn es könnte leicht kommen, daß du dich eher zu Tode arbeitest, als ich stürbe. Das Gut aber, wo Juliane ihr Häuschen hat, bekömmt von jest an ihr Bater erbe und eigenthümlich.

30 [340] Hans. In Pacht? ber Brand ist auch ein guter

Landwirth.

Otto. Nein, nein; zum Besitz, zum ewigen Eigenthum.

Mar. Zu viel, ist zu viel.

Otto. Und zu wenig, ist nichts. Alles übrige bleibt euch ja. 35 Wie müßtet Ihr denn thun, wenn der Graf die Hälfte erbte? Hans. (zu Maria) Er nimmt feine Borstellung an: also ist Schweigen das Beste. — Weiter kömmt doch in bein Testament nichts?

Otto. Nein.

Mar. Much nichts wegen Ihres Leichenbegängniffes?

Otto. Ja; nach meinem Tode foll man forgen, daß die Würmer sich nicht an mir krank effen.

Mar. (vor sich) Der rohe, ungeschliffne Mann!

# Funfzehnter Auftritt.

Anheim. Otto. Hochthal. Elifabeth. Maria. Hans. 10 [341] Otto. Sie wollen uns gewiß fagen, daß der Graf fort will?

Anh. Mit nichten; ich allein will mich beurlauben. Der Graf und ich find nicht mehr benfammen.

Otto. Wie bas?

Anh. Ich sagte ihm vorhin, daß ich Ihnen, mein Herr! aus guter Absicht, wegen Julianen, alles gestanden; er ward darüber heftig, und ich nicht weniger. Das andere läßt sich leicht benken.

15

Ste ben mir bleiben ?

Anf. Fürs Erste muß ich biefe Ehre verbitten.

**Htte.** Erinnern Sie sich wenigstens meiner, wenn ich Ihnen dienen kann. (nachdem Anheim sich gegen die Andern verbeugt, begleitet er ihn bis an die Thüre)

# Cechzehnter Auftritt.

Hand. Hochthal. Maria. Elifabeth. Otto. [342] Mar. Alles Krohp ist für ihn. — Wunder, daß er ihn nicht auch in sein Testament sett.

Otto. (lächelnd) Also wären wir einig, um Testament 30 und Hochzeit zu machen?

Mar. Dazu, ja; aber nicht in der Denkungsart.

Stto. Zu was auch? Doch, Baron! das Beste nicht zu vergessen, wie stehts um die Einwilligung Ihrer Großmutter?

5 Sochth. Die hab' ich nun! (führt Otton ben Seite) und zwar schriftlich. Gefällt Ihnen? (giebt ihm ben Brief)

Otto. Steht doch weiter nichts barinn?

Sochth. Was es auch weiter ift.

**Otto.** (nachdem er gelesen) Ho, ho, ho! (liest ihm die letten 10 Zeilen leise vor) "Ich — ich — für meine Person, bewillige es gern. Nur kann ich noch nicht glauben, daß sie einem Geheimnisnarrn ihre Tochter geben werden."

Mar. Was lachten Sie ba, Herr Bruder?

Otto. (nimmt sie auch ben Seite) Aber zugleich ben Finger 15 auf ben Mund!

Mar. Sonderbar! Man vertraut' mir Staatsgeheim= niffe, die ich ins Grab mitnehme.

[343] Htto. Seine Grosmutter willigt ein, mit der großen Bedingung, daß wir morgen nach der Stadt kommen, und 20 ihr zuerst die Aufwartung machen.

Mar. Lieber Gemal! follte fie nicht zuerft?

Otto. Bruder! du wirst doch, als ein feiner Staats= mann, den Frieden um des Ceremoniels wegen nicht zer= schlagen lassen?

25 Sans. Traue mir doch nicht das zu!

Otto. Nun, so wollen wir sie morgen so ernst= als feperlich versichern, daß wir nur in Rücksicht ihrer, die Heyrath schließen. Ists gleich offenbare Lüge, so verlangt doch jede Grosmutter ein solches Zeichen des Respekts, der Bolitesse, nicht wahr, Frau Schwester? Und macht sie Ihnen den Gegenbesuch, ihr die Treppe herunter entgegen! würden Sie gleich nur an der Thüre ihres Visitenzimmers von ihr empfangen. Du, Bruder! mußt sogar sie aus dem Wagen heben; denn für eine alte Frau von ein paar mal

Hunderttausenden sind zwey Henduden nicht genug. Sie, Hochthal! werden mit Ihrer Braut schon nach dem Rock greifen, und dann denk' ich, kommen Sie zum Handkuß.

[344] Mans. Bruder, du bist ja recht schlau.

Otto. Das macht ber Umgang mit bir.

Mar. (zu Hochthal) Darf ich benn den Brief nicht so gut sehn, als Andere?

sooth. Wenn Sie befehlen. — Sie hat ihn in ihrer gewöhnlichen Laune geschrieben.

Mar. Ich bin eine Berehrerinn launiger Briefe. (reißt 10 ihn fast aus den Händen, liest ihn, läuft dann zu Hans und ihrer Tochter, die beyde ihn lesen)

Stto. (zu Hochthal) En, en! Ein Geheimnisvoller verräth sein eignes Geheimnis.

Sooth. Sie brang mir ihn fast ab, und zudem fürchtete 15 ich ihren Unwillen.

Otto. Gnädige Frau! wo bleibt die weise, verschwiegene Dame?

Mar. Es geschah nur in der guten Absicht, meine Tochter zu besehren, was ihrem Gemale abzugewöhnen, und 20 gegen andere zu vertheidigen ist. Denn wir Frauen müssen euch doch erst für die Welt zustußen.

Otto. Drum giebts auch fo wohl zugeftutte Männer!



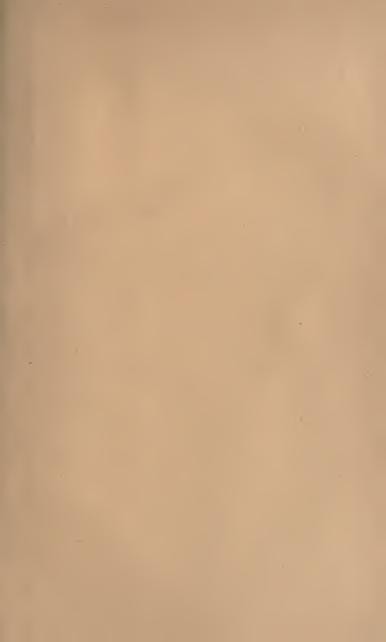



Lessing, Karl Gotthelf Die Matresse, Lustspiel.

L6394m

# University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO, LIMITED

